# Der MILLIAM SHYLEF

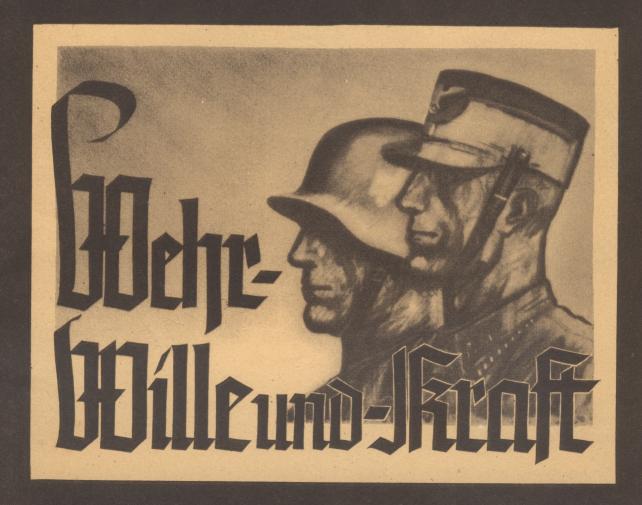

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der 1150AP.



Berlin, VI. Jahrgang 3. (verstärkte) Folge 1939

## Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. und DAf. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAf.) Herausgeber Der Reichsorganisationsleiter

Maffen besaß das deutsche Volk einst mehr als genug. Sie haben die Freiheit nicht zu sichern vermocht, weil die Energie des nationalen Selbsterhaltungstriebes, der Selbsterhaltungswille, fehlten. Die beste Waffe ist totes, wertloses Material, solange der Geist fehlt, der bereit, gewillt und entschlossen ist, sie zu führen. Deutsche land wurde wehrlos, nicht weil Waffen mangelten, sondern weil der Wille fehlte, die Waffe für die völkische Forterhaltung zu wahren. Der Sührer: "Mein Kampf", Seite 365

## Rede des Perikles

Bur Totenfeier gefallener Athener 431 b. 3tr. Ein unbergängliches Dokument nordifder Staatsgefinnung und Totenehrung

ie Mehrgahl bon benen, die bisher an diefer Stätte gesprochen haben, rühmt den Mann, der diele Rede jum bestehenden Brauch hinjugefügt hat; denn es fet eine ichone Sitte. daß man fie gu Shren der in den Kriegen Befallenen bei ihrem Begrabnis halte. Mir würde für Manner, die ihre Tüchtigheit durch die Tat erwiesen haben, eine Chrung ebenfalls durch die Cat genügend ericheinen, wie ihr eine folche jest auch in diefer Totenfeier bon Staats wegen veranstaltet febt, und mir dünkt, man follte nicht die Verdienste bieler Männer in die hand eines einzigen legen, bon dellen mehr oder weniger gelungener Redes leiftung der Glaube an jene abhängt. Es ift ja Chwierig, angemellene Worte ju finden in einem fall, wo logar der Glaube an die Tatlachen felbit fich fchwer befestigen läßt. Denn der aus eigener Erfahrung willende und zugleich wohlwallende Juhörer wird leicht zu der Anucht gelangen, die Darftellung bleibe hinter feinen Wünschen und Wahrnehmungen gurud - wer keine eigene Erfahrung hat, wird manches übertrieben finden, aus Mifgunft, wenn er bon Dingen bort, die feine Datur überfteigen. Läßt fich doch jeder fo weit Lobreden über andere gefallen, als er etwa felbit die fähigheit gu einer der Leiftungen, bon denen er gehört hat, ju beuten meint. Was davon weiter geht, wird mit Mifgunft und denn auch gleich mit Unglauben aufgenommen.

Da nun aber unfre Altwordern diese Sitte erprobt und schön gefunden haben, so muß auch ich dem Gelen folgen und dem Wounsch und der Anschauung eines seden unter ench nach Möglichkeit gerecht zu werden suchen.

Juerst will ich reden von unsern Vorsahren; denn es ist gerecht, zugleich aber auch angemessen, ihnen bei derartigem Anlaß diese Shre der Erwähnung zuteil werden zu lassen: sie haben ja seit jeher ohne Wandel dieses Aand bewohnt und es vermöge ihrer Tüchtigkeit in der Abkolge nachwachsender Geschlechter als ein bis heute freies Land fortvererbt. So sind jene Alten des Kuhmes wert, und noch viel mehr unsere Väter; denn sie haben zu dem, was sie überkommen, noch das ganze Keich, das wir besigen, hinzu erworben und es nicht ohne kamps uns, dem gegenwärtigen Geschlecht, auch noch hinterlassen. Den größten Teil des Keiches aber haben wir selbst, die wir noch jest im Mannesalter stehn, weiter ausgebaut und unstre Stadt in allen Vingen, für krieg und

frieden, bollhommen auf eigene füße gestellt. Dabei will ich die Kriegstaten, durch die das Einzelne erworben wurde, oder die fälle, in denen etwa wir felbit oder unfre Dater einen berannabenden Krieg gegen Barbaren oder Dellenen mutboll abgewehrt haben, beileite laffen. um nicht unter Willenden biele Worte gu machen. Aber bon welcher Lebensrichtung aus wir den Befahren begegnet and und im Beat welcher Derfassung und aus welchen Sitten heraus unfre Grobe erwachlen ift, das will ich zuerft darlegen und mich dann erft auch zum Dreis dieler Befallenen wenden, da meines Erachtens eine Erörterung darüber unter den gegenwärtigen Derbaltniffen nicht unpaffend und da es nütlich ift, daß die gange Derlammlung bon Bürgern und fremden dabon höre. Wir leben nach einer Verfastung, die nicht den Gelegen benachbarter Staaten nachstrebt; wir geben eher felbit manden ein Dorbild, als daß wir es andern nachmaden. Der Came der Verfastung ift, weil fie nicht auf eine. Minderheit, fondern auf der Mehrzahl beruht, Dolks: herrichaft. Den Gelegen nach haben in ihren eigenen Angelegenheiten alle gleiches Recht; was aber die Geltung angeht, fo wird jeder, wie er in irgendeinem Stud Anerkennung genießt, nicht auf Grund feiner Jugehörigkeit ju einer bestimmten klaffe im ftaatlichen Leben mehr beborgugt ale auf Grund feiner Tüchtigkeit; und anderer. leits ift auch niemand in Anbetracht leiner Armut, wenn er doch imftande ift, dem Staat gute Dienste gu leiften, durch die Unicheinbarkeit leiner Stellung ausgeschloffen. frei. beit berricht in unferem Staate im öffentlichen Leben und ebenfo, was gegenleitige Beobachtung des alltäglichen Treis bens betrifft: wir gurnen nicht dem Debenmenlchen, wenn er fich einmal gutlich tut, äußern auch nicht auf bergleichen bin eine Art bon Unwillen, der zwar nicht ftraft, aber ein faures Geficht zeigt. Sind wir aber im Pribatberkehr fern bon läftiger Splitterrichteret, fo übertreten wir im öffentlichen Leben hauptlächlich aus Chrfurcht nicht das Recht, indem wir der jeweiligen Obrigkeit gehorchen und den Gelegen, und unter dielen am meiften denjenigen, die jum Schut der Unrecht Leidenden gegeben and, und den ungefdriebenen, deren abertretung nach allgemeiner Anficht Schande bringt.

Aber am meiften Gelegenheiten zur Erholung bon der Arbeit für den Geift haben wir geschaffen, da bei uns das Jahr über Wetthämpse und Götterseite eingeführt find, und auch durch schöne Bauten, deren täglich fich darbieten

der Genuß den Mismut verscheucht. Uns ftrömt ja infolge der Größe unsrer Stadt von der ganzen Erde alles zu, und wir haben das Glüch, nicht bequemer das Gute, was uns der Deimatboden darbietet, zu genießen als das, was die übrige Welt belist.

Ein Unterschied ift zwilden uns und unleren Gegnern auch im Betrieb des Kriegswelens in folgenden Studen: wir öffnen unsere Stadt jedermann, und niemals bersperren wir durch fremdenhesen jemandem eine Gelegenheit, etwas ju lernen oder ju ichauen, aus dellen unverhülltem Anblich etwa einer unfrer feinde Duten ziehen könnte; denn wir bertrauen weniger auf die äußerlichen Deranstaltungen und Kniffe als auf unlere eigene Geiftesgegenwart zum handeln. And in der Erziehung wollen jene durch mühlame Abung ichon in früher Jugend männliches Welen erzielen, während wir trot läglicher Lebensführung doch um nichts weniger ben gleichen Gefahren entgegengehn. Beweis dafür: die Lakedämonier ziehen nicht einzeln, sondern mit allen ihren Bundesgenollen in unler Land — wir dagegen greifen allein die benachbarten Staaten an und werden ohne Mühe im fremden Gebiet über Leute, die fich für ihr Eigentum wehren, beim kampf meiftens herr. Unfrer gelamten Streitmacht aber ift noch hein feind entgegengetreten, weil wir zugleich für die flotte forgen und eigene Leute zu Land nach berichiedenen Gegenden hinausichiden.

Stoken sie aber irgendwo auf einen Bruchteil unster Macht, so rühmen sie sich, wenn sie einige von uns überwältigt haben, sie hätten alle zurüchgeworfen, und wenn sie besiegt worden sind, sie seien von allen geschlagen worden. Und wenn wir die Neigung haben, mehr leichten Muts als nach anstrengenden Übungen, und mehr mit einer auf dem Charakter, als auf gesetslichen Verordnungen gegründeten Tapferkeit Gesahren zu bestehen, so haben wir doch den Vorteil, daß wir unter den bevorstehenden Mühsalen nicht schon im voraus leiden und zugleich, wenn wir sie auf uns nehmen, nicht weniger kühn erscheinen als die, welche sich sortwährend plagen, und daß in dieser Beziehung unstre Stadt Bewunderung verdient, wie auch noch in mancher andren.

Denn wir lieben das Schone mit befcheidenem Aufwand und pflegen die Willenichaft ohne Weichlichkeit. Den Reichtum benüßen wir lieber als Mittel jum Schaffen denn als Unlag jum Prablen mit Worten, und nicht das Geständnis arm zu fein, bringt Schande, wohl aber die Abneigung, durch Tätigkeit der Armut zu entgeben. Es besteht auch die Möglichkeit, daß die-Celben Leute fich den öffentlichen und ihren häuslichen Angelegenheiten widmen und daß andre, die fich mehr ihren Geldaften zuwenden, für die öffentlichen Dinge fich doch ein unberkümmertes Verftändnis erwerben. Denn nur in unserem Staat betrachtet man denjenigen, der an diesen letteren nicht teilnimmt, nicht als ruhigen, sondern als unnüten Menichen, und felbit enticheiden wir entweder die Dinge oder luchen fie richtig zu erwägen; wir find nämlich der Meinung, daß nicht durch das Wort die Taten beeinträchtigt werden, sondern bielmehr dadurch, daß man an die Ausführung des Sotigen geht, ohne borber durch das Wort belehrt zu lein. Denn auch darin fteben wir ja einzig da, daß wir zwei Gigenichaften berbinden: ben kühnsten Wagemut und die forgfältigfte Überlegung unfrer Plane.

Dagegen erwächst bei den andern kübnheit aus Unwillen. heit, aus Aberlegung dagegen Schwerfälligkeit. Die größte Seelenstärke muß man aber wohl denen zuerkennen, die bei genauester kenntnis des furchtbaren wie des Angenehmen doch bor Gefahren nicht gurücklichrecken. Auch hinlichtlich der Betätigung attlichen Sinnes fteben wir im Gegenlas ju den meiften: denn nicht durch Empfang, sondern durch Erweisung bon Wohltaten luchen wir uns freunde gu erwerben. Juber affiger ift immer, wer den Beweis freund. licher Geannung gegeben hat, als ware er fie aus Wohlwollen dem Empfänger ichuldig. Der Empfänger ift ftumpfer im Bewustlein, mit der Dergeltung ber Wohltat nicht ein Werk freier Gunfterweisung, sondern der Beimgahlung gu tun. Ja, wir find die einzigen, die nicht in Berechnung des Augens, fondern bielmehr in dem Vertrauen freiheitlicher Geannung ohne furcht Gutes erweisen.

Alles gulammengefaßt lage ich: Unfre Stadt als Ganzes ift der Bildungsherd für Bellas, und jeder einzelne ftellt nach meiner Anficht auf Grund unfrer Art eine Perfonlichkeit bar, die ju den meiften Derwendungen, und das mit der höchften Anmut und Gewandtheit, in fich felbit genügt. Und daß dies nicht für den Augenblick berechnetes Wortgepränge ift, fondern tatfächliche Wahrheit, das zeigt die Machtstellung unfrer Stadt felbit, die wir uns auf Grund diefer Geistesrichtung erworben haben. Denn unser Staat ift gegenwärtig der einzige, welcher ftarker, als er gu Cein im Buf fteht, in den kampf eintritt, und der einzige, angelichts dellen der heranrudende feind fich nicht darüber ju ärgern braucht, bon welchen Gegnern er Boles erfährt, und die Untertanen keinen Tadel äußern können, daß fie bon Unwürdigen beherricht werden. Wir haben aber auch gewaltige Denkmale unfrer Macht errichtet und fie wahrlich nicht unbezeugt gelallen und werden darum bon Mit- und Nachwelt bewundert werden: Wir brauchen keinen Homer zum Lobredner und niemanden, der durch Worte für den Augenblick unterhält, während die bon ihm erwechte Vorstellung über die Tatlachen durch deren wahres Verhältnis beeinträchtigt wird. Dagegen haben wir alle Meere und Lande fich unferm Wagemut zu erschließen gezwungen, und mit unfrer Ancedlung zugleich überall ewige Denkmäler ichlimmer oder guter Erfahrungen geftiftet. - für einen folden Staat find diele Manner, felt entschlossen, fich ihn nicht entreißen zu lacen, in heldenmütigem kampfe gefallen, und auch bon den Aberlebenden muß billig jeder bereit lein, für ihn zu dulden.

Darum habe ich denn auch über unsern Staat länger gesprochen, um die Lehre zu geben, daß es nicht das gleiche ist, um das wir und um das die andern kämpsen, die nicht in gleicher Weise solche Güter genießen und zugleich, um die Lobpreisung derer, auf die ich jest rede, durch tatsächliche Beweise ins Licht zu stellen. And von dieser Lobpreisung habe ich nun das Wichtigste gesagt. Denn was ich an unserer Stadt rühmte, haben die Verdienste dieser und ähnlicher Männer gewirkt, und nicht bei vielen Griechen dürste sich so wie bei diesen das Wort den Taten entsprechend zeigen. Männliche Tüchtigkeit scheint mir das Ende dieser Männer zu zeigen, sei es als erste Bekundung, sei es als leste Bestätigung dieser Ligenschaft, denn auch bei solchen, die sons minder tüchtig sind, verlangt die Gerechtigkeit, daß man ihre Tapserkeit in den Kriegen

für das Daterland allem voranstelle: denn indem fie durch Gutes das Schlimme in Schatten ftellten, haben fie für das Gemeinwohl mehr genüst, als durch ihr Verhalten im Privatleben geschadet.

Don diesen Männern aber hat keiner den weiteren Genut feines Reichtums borgezogen und fich dadurch ichlaff machen laffen, heiner fich durch die Hoffnung der Armut, noch einmal eine Beränderung zu erleben und reich werden gu können, jum Dinausichieben des ichweren Schrittes beftimmen laffen. Die Bestrafung der feinde war mehr als diefe Dinge Gegenstand ihrer Sehnlucht, und jugleich glaub. ten fie hier die ehrenvollfte Gefahr ju finden: fo faften fie den Entichluß, diefer Gefahr ausgelest, die feinde gu ftrafen und den Blick auf jene Guter gerichtet gu halten, indem he die ungewille Ausucht auf günftigen Erfolg in das Gebiet der Doffnungen berwielen, für das Gebiet des Pandelns aber in allem, was ihnen deutlich bor Augen lag, auf ihre eigene Kraft fich ju berlaffen, für gut fanden. Da fie dabei lieber fich wehren und dulden, als nachgeben und ihr Leben retten wollten, haben fie die Schmähung durch das Wort vermieden, die ichwerfte Tat aber mit ihrer Derfon auf fich genommen und find fo, dem Jufall den kleinsten Spielraum gemährend, auf dem bohepunkt des Beldenfinns und nicht in ängstlicher Berechnung bon uns

Sie haben fich als würdig der Stadt fo gehalten. Die aberlebenden aber können fich zwar wünschen, daß ihre Befinnung dem feind gegenüber weniger gefahrbringend, nicht aber, daß fie weniger hühn lei. Blichet nicht nur auf den in Worten dargestellten Wert folder Gefinnung bin, bon dem man ja ju euch, die ihr das ebensogut wift, noch lange reden und alle Vorteile mutigen Verhaltens gegen den feind aufgablen konnte, fondern ichauet bielmehr die Macht unfrer Stadt Tag für Tag in ihren Werken an und lernet fie lieben, und erscheinet fie euch gewaltig, fo benket daran, daß diefe Große bon Mannern errungen worden ift, die bon kühnem Mut, Einacht und ihrer Pflicht und Ehrgefühl beim Pandeln befeelt waren und, wenn ihnen auch einmal ein Derluch fehlging, barum doch wenigstens dem Staat nicht ihre Kraft entziehen zu dürfen glaubten, sondern das edelfte Opfer für ihn brachten. fürs Sange haben fie ihr Leben hingegeben und dagegen für lich jeder einzelne den unberwelklichen Ruhm gewonnen und das erhabenfte Grabmal, weniger in Unbetracht der Stätte, wo fie liegen, als weil ihr Dame bei jeder Gelegenheit gu Wort und Tat in ewiger Erinnerung bleibt. Denn ausgezeichneter Männer Grab ift die gange Welt, und nicht nur die Grabinschrift in ihrer Beimat weift auf fie bin, fondern auch im fremden Lande lebt in jedermanns Derzen das ungefdriebene Gebachtnis mehr ihrer Gefinnung als ihrer Leiftung. Ihnen ftrebet ihr nun nach, feset das Glück in die freiheit und die freiheit in mutige Gefinnung und ichauet nicht ängstlich auf die Kriegsgefahren. Denn nicht die, die fich in unglücklichen Amständen befinden, haben gerechte Arlache, ihr Leben gu opfern, wo fie heine Aussicht auf eine Wendung jum Guten haben, fondern bielmehr diejenigen, denen der entgegen. gelette Amichlag noch bet ihren Lebzeiten droht, und bei denen die Deranderung am ichroffften ift, wenn fie ine Ungliich kommen. Denn empfindlicher ift für ein ftolges Mannesberg die mit Erichlaffung berbundene Erniedrigung,

als bei boller Kraft und allgemeiner Hoffnungsfreudigkeit ein kaum fühlbarer Tod.

Darum will ich auch die Eltern der Gefallenen, soweit sie jest anwesend sind, nicht sowohl beklagen als trösen. Daß sie in wechselvollen Geschicken ausgewachsen sind, wissen sie, und daß es ein Glück ist, wenn einem Menschen wie diesen jest das erhabenste Ende und wie euch die erhabenste Trauer beschieden wird, und wenn einem die Tebensfrist so zugemesten worden ist, daß er zugleich während des Tebens glücklich war und ein glückliches Ende sand. Schwer ist es freisich, einen zu dieser Aberzeugung zu bringen: an die Gestorbenen erinnert ja oft genug das Glück anderer, desen ihr euch einst auch ersreutet, und man trauert ja nicht um Güter, die man, ohne sie je genossen zu haben, entbehrt, sondern um solche, die einem entrissen worden sind, nachdem man sich an sie gewöhnt hatte.

Doch müssen sich an der Hoffnung auf weitere Söhne die jenigen erheben, die noch in dem Alter stehen, Nachkommenschaft zu erhalten. Denn persönlich wird manche der Nachwuchs den Schmerz um die, welche nicht mehr sind, bergessen lassen, und der Stadt wird er zwiefachen Nusen bringen: Schutz bor Entvölkerung und Sicherheit. Denn niemand kann staatsbürgerlich oder gerecht denken, der nicht auch, gleich den andern, durch Einsetzung seiner kinder gefährdet ist.

Ihr aber, die ihr das kräftige Alter hinter euch habt, achtet den größeren Teil eures Lebens, in dem ihr glücklich gewesen seid, für Gewinn, denket, daß der Kest kurz sein werde, und schöpfet Erleichterung aus dem Kuhm dieser Toten. Denn nur das Streben nach Ehre wird nicht alt, und nicht sowohl der Gewinn, wie manche sagen, erfreut das Alter in seiner Schwäche, als die Ehre.

Euch, Söhne oder Brüder der Gefallenen, die ihr da seid, sehe ich bor eine schwere Aufgabe gestellt; denn den, welcher nicht mehr ist, pflegt jeder zu loben, und selbst bet herborragender Tüchtigkeit werdet ihr wohl kaum als euren Dätern ebenbürtig, sondern als einigermaßen hinter ihnen zurüchstehend angesehen werden. Denn Neid hegen die Aebenden allem gegenüber, wogegen sie ankämpfen müssen, während das, was ihnen nicht im Weg steht, mit unbestrittenem Wohlwollen in Ehren gehalten wird.

Wenn ich endlich auch noch der richtigen Haltung der Frauen, die jest im Witwenstand sein werden, Erwähnung tun soll, so will ich mit einer kurzen Mahnung alles bezeichnen: euer größter Kuhm ist, eurem natürlichen Wesen nicht untreu zu werden; er fällt derjenigen Frau zu, von der in lobendem oder tadelndem Sinn am wenigsten unter den Männern geredet wird.

Mit Worten habe ich nun, dem Gefetz gemäß, gefagt, was ich Juträgliches zu sagen hatte, und mit der Tat sind die Bestatteten einesteils schon geehrt worden, andernteils wird ihre kinder von Stund an der Staat auf seine kosten dis an die Grenze des Mannesalters ausziehen, womit er einen nüslichen Shrenkranz den Gefallenen und den Aberlebenden aussetzt für solchen Wettstreit; denn wo dem Verdienst die höchsten Preise bestimmt sind, da widmen sich auch die tresslichten Männer dem össentlichen Leben.

And jest vollendet die klage, jeder um seinen Toten, und gehet von hinnen. (Thuepoides II. 35 ff. nach W. Schmidt)



## Deutschland hoch in Ehren



2. Gedenket eurer Vater, gedenkt der großen Zeit, da Deutschlands gutes Ritterschwert gesiegt in jedem Streit! Das sind die alten Schwerter noch, das ist das deutsche Gerzz die schlagt ihr nimmermehr ins Joch, sie dauern fest wie Erz. Kaltet aus usw.

3. Jum herrn erhebt die herzen, zum herrn erhebt die hand! Gott schücke unser teures, geliebtes Vaterland! Es find die alten Schwerter noch, es ist das deutsche herz, ihrzwingt sie nimmermehr ins Joch, sie dauern aus wie Erz. haltet aus usw.



ine so schwache Staatsführung, wie sie die Die Politiker der Kriegszeit darstellten, hatte es auf militärischem Gebiet kaum jemals gegeben. Es war darum nicht verwunderlich, wenn der Goldat den Politiker, der ihn unfähig führte und um die Früchte der militärischen Leistungen brachte, geringschäßen leinte.

Die "Suftempolititer" ber Machtriegszeit waren aber nicht nur ichwach ober unfähig, nein, fie waren jogar bewußte Gegner alles deffen, was dem Golbaten hoch und heilig war. Die soldatische Disziplin war für fie gleichbedeutend mit menschenunwürdigem Radavergeborfam. Die foldatische Liebe ju Bolt und Naterland mar für die Verfechter ber "Internationale" eine Sabotage bes Rlaffentampfes ber Urbeiterschaft aller Wölfer gegen die "Bourgeoifie" und bas "Ravital" aller Bolter. Der folbatifche Ehrbegriff und die foldatifche Saltung blieben jenen vertommenen Rriegsbrudebergern, die das Geidid der Novemberrepublit leiten follten, fremd. Umgekehrt mußte dem Goldaten die marriftifche "Freiheit" als tierifche Zügellofigfeit, ber Zang um die rote "Internationale" als organifierter Candesverrat und bas hemmungslofe Mustoben der burch die Novemberrevolte freigewordenen niedrigen menschlichen 3nftintte als jedem Gefühl für Unftand und Burde ins Geficht ichlagend ericheinen. In einer Zeit, wo beutsche Soldaten, die ihre Pflicht an der Front erfüllt hatten, als Rriegsverbrecher und Mörder vor die Gerichte der pagifistischen und marriftischen internationalen "Friedensengel" geschleppt werden follten, tonnte fein Golbat jenen "Staatsmannern", die fur diefe "Politit" verantwortlich zeichneten, anders als voll Verachtung und haß gegenüber: fteben. Politit murbe fur ben Goldaten ein rotes Buch. Politit als Beruf bedeutete in feiner Borftellung bas unfauberfte Beichaft eines Mannes. Ungewidert fah der Goldat dem Ruhhandel jener gefchäftstüchtigen und nur auf den eigenen Geldbeutel bedachten Intereffenpolititer bes Weimarer Suftems gu.

Die Reichswehr war eine Zeitlang die einzige feste und größere Insel der Ordnung und der anständigen Gesinnung in diesem Meer von Helotentum und Schmus. Das notwendige innere Verhältnis und Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Staatsführung und Urmee war völlig verlorengegangen.

In jenen Tagen entstand der Begriff vom "unpolitischen Soldaten". Richtig betrachtet, war dieses Wort nichts weiter als die Tarnung einer durchaus
politischen Haltung, die dem undisziplinierten
und vaterlandslosen Parteiklüngel soldatische Disziplin und deutsches Nationalbewußtsein entgegenstellte...

Und viele Soldaten der Reichswehr blickten schon in jener Zeit voll Hoffnung und Zuversicht auf die mächtig anwachsende Freiheitsbewegung. Es war für jeden guten Reichswehr-Soldaten eine auf innerer Bejahung und nicht nur in dem Eid auf die Verfassung beruhende Selbstverständlichkeit, sich bedingungslos hinter den Führer der im tiefsten Sinne soldatischen Nationalsozialistischen Deutschen Urbeiterpartei zu stellen, als dieser zum Kanzler des Neiches berufen wurde. Die Soldaten der Neichswehr atmeten auf, als sie nun endlich wieder einer Regierung dienen konnten, deren Männer selbst den grauen Stahlhelm in Ehren getragen hatten: Udolf Hitler hatte der Politik das Interesse und dem Politiker die Uchtung des Soldaten zurückgewonnen.

Und nun gingen Partei und Behrmacht gemeinfam an ihre Aufbauarbeit. Ebenfo wie der Führer
die Schaffung einer neuen Behrmacht vertrauensvoll in die Bände der Neichswehr legte, ebenfo ftellte
fich die Neichswehr vertrauensvoll hinter die politische Führung durch Adolf Hitler und seine
NSDAD.

Wenn die Wehrmachtführung auch von anderen Gefichtspunften ausgehen muß als die Partei, so betennt fie fich doch um so nachdrücklicher zu den gleichen Grundsäten:

Bum Sührerpringip, jum Gehorfam und jur Rameradichaft.

Die Durchführung dieser drei Grundsätz ift allerbings entsprechend ber unterschiedlichen Aufgabenstellung in Partei und Wehrmacht verschieden.

Schon das Rührerpringip muß bei der Wehrmacht anders burchgeführt werden als in der Partei: ber Rubrer in ber Partei foll fich allein auf Grund feiner Perfonlichkeit, feiner Sabigkeiten und nicht julest auf Grund bes ihm von den anderen Bolksgenoffen entgegengebrachten Vertrauens aus ber Gemeinschaft felbft berausschälen. Der Offizier wird als junger Unwarter gepruft und bann auf Grund seiner Leiftungen sowie nach 216= idluß einer festen Musbilbungszeit militärifder Borgefester. Da ber nationalfozialiftifche Offizier allerbings nicht nur "Borgefester" fondern Sührer fein foll, muß er fich bann allerdings auch burch Worbild und Leiftung die gleiche Achtung und bas aleiche Vertrauen erwerben. Gelingt ibm bies nicht, fo ift er in ber nationalfozialistischen Wehrmacht ebenso fehl am Plate wie in der MSDUD.

Aber noch in anderer hinficht unterscheiben fich militärisches und politisches Kührerkorps.

Das Führertorps ber Partei ist und bleibt verankert in allen Schichten des Bolkes. Das Offizierkorps wird allein schon durch die Eigenart des Berufs auch bei Zulassung des Arbeiterjungen immer in sich geschlossener sein.

Das Führerforps ber Partei ist zu 97 v. H. aus ehren amtlich tätigen Parteigenoffen zusammengeseht, die also den größten Teil des Tages als Berufstätige aller Beschäftigungsarten zubringen. Das aktive Offizierkorps ist dagegen der Zusammenschluß von Angehörigen eines Berufes. Um so wertvoller und wichtiger ist deshalb auch vom nationalsozialistischen Standpunkt aus ein aus allen Schicken und allen Berufen zusammengesestes Reserve-Offizierkorps.

Der Parteiführer bleibt immer in ber Front stehen, der militärische Vorgesetzte steht immer vor ber Front. Während ein Ortsgruppenleiter 3. B. acht Stunden am Tag in seiner Eigenschaft als Angestellter Untergebener seines Prokuristen ist, sist bieser selbe Prokurist abends in einer Politischen-Leiter-Vesprechung als nachgeordneter Blockleiter vor ihm. Der Unteroffizier bleibt ununterbrochener Vorgesetzter des Gefreiten und der Leutnant ebenso Vorgesetzter des Unteroffiziers.

Der nationalsozialistische Führer soll seine Autorität jeden Tag neu erwerben durch seine Persönlichteit und durch ständiges nationalsozialistisches Vorleben. Dies gilt für den politischen wie für den militärischen Führer. Der politische Führer steht aber immer, auch in seinem Privatleben, mitten im Blidseld der ihm anvertrauten Volksgenossen. Der Offizier ist dagegen nach Dienstschluß, wenn er die Kaserne verlassen hat, sowie im Kasino und in seiner Geselligkeit der Beobachtung durch seine Untergebenen fast völlig entzogen.

Es wird häufig über ben "Ubstand" vom Führer zum Untergebenen gesprochen. Auch hier besteht aus ber verschiedenen Aufgabenstellung heraus ein Unterschied zwischen bem Parteiführer und bem Offizier:

7

Für ben militärischen Vorgesetzen ist eine Unterstreichung ber Autorität durch einen gewissen Abstand von der durch ihn befehligten Mannschaft insofern notwendig, als auch ein völlig undet anneter und fremder Offizier im Ernstsalle sofort, b. h. ohne erst dem Untergebenen Zeit zu einer mehr oder weniger richtigen Urteilsbildung über seine Person zu lassen, allein durch seine Abzeichen als Offizier auf restlosen Gehorsam rechnen können muß.

Unders in der Partei: hier durfte der Führer gar keinen äußerlich unterstrichenen Abstand von den durch ihn geführten Menschen haben, weil ihm damit die notwendige, ständige unmittelbare Fühlung mit ihnen nur erschwert würde. Der politische Führer wird zudem stets Zeit haben, sich auf Grund seiner haltung und seiner Tätigkeit die Anerkennung, das Vertrauen und damit die persönlichen Achtung der von ihm geführten Menschen ohne äußerliche Unterstreichung allmählich zu erwerben.

Die Gegenüberstellung diefer Tatsachen soll nicht einer Abwägung der Aufgaben des Offiziers und bes politischen Führers nach Schwierigkeit und Wert dienen, sie soll lediglich die sich aus den verschiedenen Aufgaben selbstverständlich ergebende Verschiedenheit der jeweiligen Stellung des Führers zu dem Geführten aufzeigen.

Denn nur bieraus läßt fich auch bas trot ber gleichen weltanschaulichen Saltung verschiedenartige Auftreten erklären und begründen. Das Wertvollste und Wefentlichste des Führerprinzips haben jedoch Offizier und politischer Sührer gemeinsam: die Pflicht der Gorge, der Fürforge und Erziehung sowie die volle Berantwort= lichteit für alle getroffenen Entscheibun= gen. Reiner barf an fein perfonliches Wohl zuerft benten, und feiner von beiben tann eigene Rebler auf Untergebene abwälzen. Im Gegenteil: beibe werben für die Lage und für die Leiftung ihrer Untergebenen verantwortlich gemacht. Und in diefer reftlosen Berantwortung ift sowohl bas militärische wie auch das politische Rührerpringip im tiefften Sinne nationalfozialistisch und folbatisch jugleich.

Blinder Gehorfam wird von der gesamten Bewegung, ja vom ganzen Volk, immer wieder in Kampf- und Notzeiten verlangt werden mussen, weil es dann der Führung zeitlich und mit Rüdfsicht auf politische Weiterungen oft nicht möglich sein wird, eine Begründung für von ihr getroffene, einschneidende Maßnahmen zu geben. Die Grundlage des blinden Gehorsams eines ganzen Volkes kann aber niemals Geseh oder die Furcht vor Strafe, sondern nur das Vertrauen zur Führung sein und die sich hieraus ergebende Vereitschaft, der Führung durch Vefolgung der gegebenen Vesehle die Arbeit zu erleichtern.

hinter ber Forberung bes militarischen Geborfams fteht bas Gewicht bes Militargefeges und ber militarischen Disziplinargewalt. Dies ift notwendig. Denn im entscheibenben Augenblick fann jebe Gehorsamsverweigerung auch eines kleinen Unterführers jum Verluft einer Schlacht und bamit vielleicht sogar eines ganzen Krieges führen.

Die Partei darf und will eine gleich harte handhabung der Strafgewalt allein ichon deswegen nicht durchführen, weil der handlungsfreiheit des Parteigenoffen und Unterführers ein viel größerer Spielraum gegeben werden muß. In vielen Fällen wird daher ein auf falicher Auslegung nationaljozialistischer Grundforderungen beruhendes handeln zu einer Indisziplin führen, die weder in der Absicht noch im bösen Willen des einzelnen begründet war.

Man möge hierbei des weiteren bedenken: die Wehrmacht hat es dis auf einen verhältnismäßig kleinen und ganz besonders ausgesuchten Teil, nämlich das Führer- und Unterführerkorps, mit jungen und daher unfertigen Menschen zu tun. Die Partei umfaßt dagegen in überwiegendem Maße Menschen, die in ihrem Veruf, in ihrer Familie und im öffentlichen Leben schon etwas "darstellen".

Und jum Schluß eine lette Überlegung:

Die Wehrmacht stellt die junge Mannschaft zwei Jahre lang unter das straffe Militärgesetz, die Partei gibt ihren Mitgliedern und Kührern auf, sich ihr ganzes Leben lang der Parteidisziplin zu unterwerfen.

Daß sich aus dieser Berschiedenheit eine biegsamere Disziplinarordnung bei der Partei ergeben
muß, ist wohl selbstverftändlich. Aber im Kern ift
bie Auffassung des Gehorsams wieder bei Partei

und Wehrmacht gleich:

Verstößt ein Angehöriger der Bewegung bewußt gegen die nationalsozialistische Disziplin, so wird er durch die Partei genau so empfindlich bestraft wie der Soldat durch den Truppenführer. Versucht aber ein Mann böswillig die Arbeit und die Disziplin der Partei vorsätlich zu untergraben, so wird er ausgestoßen wie aus der Armee. Bricht einer der Bewegung die Treue, so ist er dort wie hier als Kabnenflüchtiger geächtet.

Der britte ber Partei und Wehrmacht gemeinfame Grunbfat ift die Forberung felbftlofer

Ramerabidaft.

Die Ibee bes Nationalsozialismus ist im Schüsengraben geboren. Sie ist nicht mehr und nicht weniger als eine Erweiterung ber Front- kamerabschaft bes Weltkrieges auf bas ganze beutsche Wolk. Bei ber Durchführung ber Forberung nach selbstloser Kamerabschaft sind allerdings auch in diesem Punkt für die Bewegung andere Verhältnisse gegeben als für die Truppe:

Der Soldat verrichtet mit seinen Kameraden von morgens bis abends den gleichen Dienst. Alle befinden sich etwa im gleichen Alter, alle haben dasselbe Effen, einer ist genau so untergebracht wie der

andere, jeder trägt den gleichen Rod.

Unders in der Bewegung: Hier steht der alte neben dem jungen Menschen, der Handarbeiter neben dem Ukademiker, der Reiche neben dem Urmen, der Müde und von Kümmernissen bedrückte neben dem ausgeruhten und sorglosen Volksgenossen. Alle diese Menschen leben ihr Leben unter ganz verschiedenen äußeren Bedingungen. Und trozdem sollen sie in der Bewegung die gleiche bedingungslose Kameradschaft halten wie der Soldat, und dies nicht 2, 4½, 12 oder 25 Jahre lang und in der Hauptsache gegenüber Kameraden gleichen Dienstranges und gleicher Dienstranges und gleicher Dienstranges und gleicher Dienstralung, sondern ihr ganzes Leben hindurch und ohne Rücksicht auf die unterschiedlichen beruflichen und wirtschaftslichen Verbältnisse des anderen.

Doch auch bei diesem dritten Grundsat sind ja nicht die in bezug auf seine Durchführung bei Partei und Wehrmacht gegebenen verschiedenen Verhältnisse das Wesentliche. Das Wesentliche ift vielmehr das in dem gemeinsamen Bekenntnis zu selbstloser Kameradschaft liegende Bekenntnis zu dem Grundsat: Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Und hierin liegt auch die ftärkste gemeinsame Wurzel von Partei und Wehrmacht.

Es ift das unverrückare Ziel der Partei, allmählich immer größeren Teilen des Wolfes die drei Grundsähe: Führerprinzip, Gehorsam und Kameradschaft zur Selbstverständlichteit zu machen und so allmählich immer mehr deutsche Menschen zur Freude an der uneigennüßigen und freiwilligen

Arbeit für die Gemeinschaft zu erziehen.

Die Truppe verspürt gerade in diesen Jahren bei ber kurzfristigen Ausbildung jenes Teiles der Reservistenjahrgänge, der sich nicht freiwillig zum Wehrbienst gemeldet hat, den Unterschied gegenüber den Freiwilligen. Wenn trothem aber niemand seinen Dienst unlustig oder gar widerwillig leistet, so verdankt die Wehrmacht diese Erleichterung ihrer Arbeit der Autorität der nationalsozia-

Die nationalsozialistische Wolksführung will das ganze Wolk zu "Freiwilligen" erziehen. Diese Erziehungsarbeit der Partei wird nicht zuleht der Wehrmacht zugute kommen. Die Partei sichert der Wehrmacht für alle Zukunft eine wehrfreudige Jugend u. d wehrwillige Reserven. Die Wehrmacht wird umgekehrt diese nationalsozialistische, freudig zu ihr kommende Jugend zu um so vorzüglicheren Soldaten ausbilden. So ergänzen sich Partei und Wehrmacht sowohl in der Erziehung der männlichen Jugend, wie in der Erreichung einer moralisch und militärisch stets schlagkräftsten Urmee.

Grundlage ber Zusammenarbeit zwischen Partei und Wehrmacht kann und wird schon beshalb weber

Was von euch gefordert wird, ist nur ein kleiner Teil von dem, was die Vergangenheit von uns verlangte. Wir haben damals unsere Pflicht erfüllt. Ihr werdet sie heute erfüllen. Die zwei Jahre aber, die ich für Deutschland von euch fordere, gebe ich euch mit zehn Jahren wieder zurück! Denn seder von euch wird durch diese Jucht gesünder, als er semals vorher war. Was ihr in eurer Jugend dem Vaterlande gebt, wird euch im Alter wieder zurückerstattet... Und glaubt mir: Deutschland hat euch als seine Soldaten lieb!

Der führer (Tag der Wehrmacht em Parteitag der Ehre 1936)

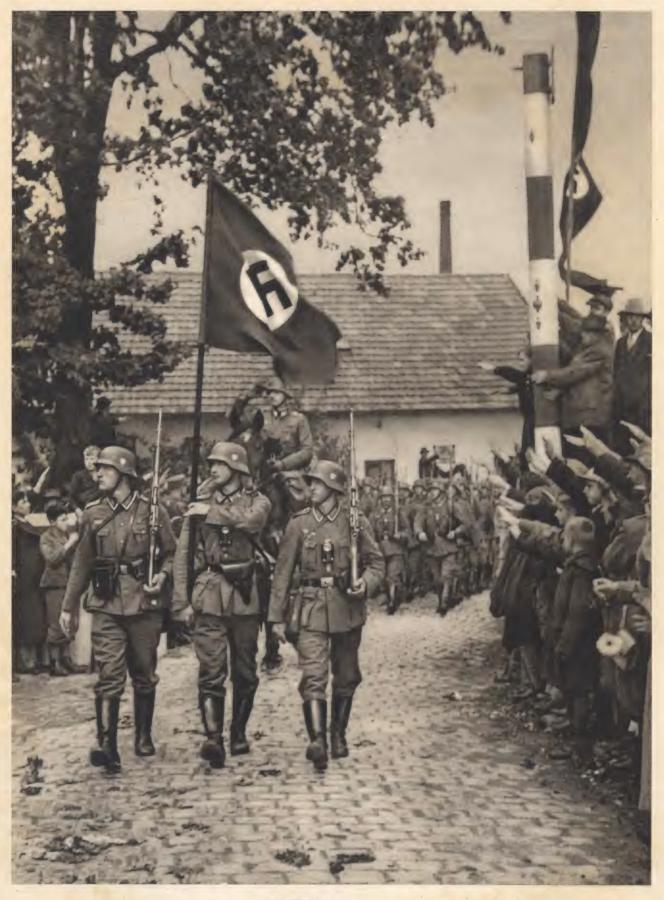

Das III. J.-R. 116, noch ohne Truppensahne, überschreitet mit dem alten Kampspanier der NSDAP. die Versailler Grenze - Oktober 1938

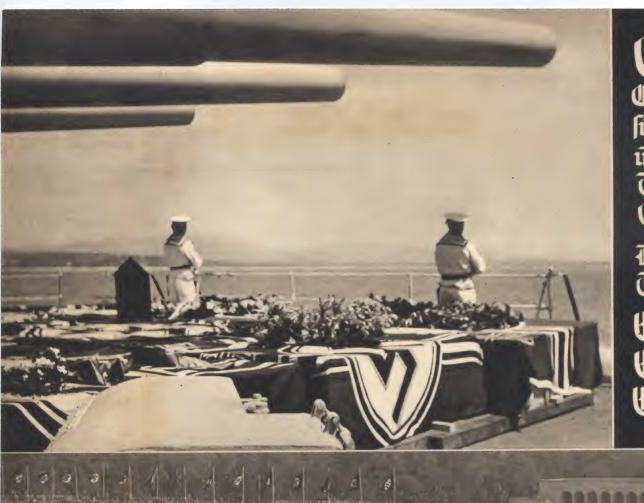

Fiere Gefallenen sind ünsere ind ünsere ind ünsere Ioten sind Fiere!
Der Toten Testament:
Finskeich
Finskeich
Finskeich
Finskeich
Finskeich



ein einseitiges Vorrecht noch gar ein Konkurrenzstandpunkt sein; die natürliche Grundlage ift vielmehr die einfache Überlegung, daß ohne gegenseitige Unterftügung keine von beiden die ihr vom Führer übertragenen verantwortungsvollen Aufgaben lösen kann.

Partei und Wehrmacht find die zwei vom Führer bestimmten Einsatzermen des nationalsozialistischen Deutschlands. Der Führer hat dies klar in folgenden Worten umriffen:

"Es wird für alle Zukunft mein Streben fein, ben Grundfägen Geltung zu verschaffen, daß der alleinige politische Willensträger der Nation die nationalsozialistische Partei, der einzige Waffenträger des Neiches die Wehrmacht ist. Auf der Treue dieser beiden Organisationen zum Staate berucht dessen Stärke und Kraft."

Die Partei wird zusammen mit der Truppe dasur sorgen, daß der deutsche Mann einstmals die Erfüllung seiner Wehrpflicht nur noch als Ehrendien stansieht, von dem ausgeschlossen zu sein eine Schande bedeutet. Die Wehrmacht wird umgekehrt folgerichtig den Weg vom "unpolitischen Soldaten" der Reichswehr zum politischen, d.h. nationalsszialistisch überzeugten Soldaten gehen.

Für die Reichswehr war das Verbot, "Politit" zu treiben, notwendig und berechtigt. Für unfer Wolksheer aber ift die laufende Berfolgung ber innen- und außenpolitischen Tagesereignisse und bes Ausbaues des Reiches auch mahrend der Dienstzeit und innerhalb der Truppe felbftverftandliches Bedurfnis. Früher mußte jegliche Tätigkeit für eine ber vielen Parteien in der Truppe verboten merden, weil mit ihr die Gefahr einer Zerstörung der Rame= radichaft und einer Untergrabung der Difziplin auftauchte. heute gibt es nur eine Partei der Deut= schen: die NSDUP. und nur ein politisches Befenntnis, nämlich den Nationalsozialismus. In Deutschland nicht an dem politischen Leben teil= nehmen, hieße an dem Tagewerk seines Wolkes teil= nahmslos vorübergeben. Die Bermittlung ber Renntnis nationalsozialistischer Grundfage und nationalsozialistischer Leistungen und Aufbauarbeit fann nur immer bagu bienen, beutsche Menschen innerlich einander naherzubringen, ihr Bufammengehörigkeitsgefühl zu erhöhen, die Erkenntnis ber Notwendigkeit einer ftarten Wehrmacht und ben Stolz auf sie zu fördern sowie die Dienst= und Gin= jathbereitschaft für das nationalsozialistische Deutsch= land zu steigern. Diese aus der Kraft der Idee tommende Einfatbereitschaft ift noch nie fo not= wendig gewesen wie im heutigen Zeitalter ununterbrochener propagandistischer Zersetung, im Zeitalter des Seelenkrieges und der bolichemistischen Welt= revolutionsplane. Und fein Deutscher wird die aus der Rraft der Idee tommende Immunität gegen feindliche propagandistische Zersehungsversuche notwendiger gebrauchen als der beutsche Goldat im Ernstfall.

Wenn bas bolichewistische Rufland zur Methode ber Einsetzung "politischer Kommiffare" in ber

Noten Urmee gegriffen hat, so deshalb, weil die fortschreitende Entfremdung der Noten Urmee von der Noten Partei ein allmähliches Entgleiten der Truppe aus den Händen der Negierung befürchten ließ. Wie könnte es auch anders sein! Das Prinzip jeder guten Urmee ist Ordnung, Disziplin und Vaterlandsliebe, das Prinzip des Volschewismus aber ist die entfesselte Freiheit des Individuums und die Zerstörung der völkischen nationalen Vindung.

In Deutschland gibt es keine "politischen Kommissare" in der Wehrmacht, weil es keine grundsätlichen Unterschiede oder gar Gegensätlichkeiten zwischen politischer und militärischer Führung gibt. Beide unterstützen sich zur restlosen Erfüllung der ihnen vom Führer übertragenen Aufgaben. Jede Mitteilung der Partei an die Wehrmacht erfolgt unter Voraussetzung der dort wie hier unbedingt gleichen inneren Haltung, wie umgekehrt jede Mitteilung der Wehrmacht an die Partei unter der Voraussetzung ihres restlosen Verständnisses für die militärischen Notwendiakeiten erfolgt.

Die Welt hat uns von jeher um die preußische und später um die deutsche Armee beneidet. Die Welt beneidet uns heute darüber hinaus um die gewaltige Organisation der NSDUP. Um meisten beneidet sie uns aber, weil beide Organisationen nicht Machtkämpfe untereinander austragen, sondern in gleicher Liebe, Treue und Disziplin dem Kührer und seiner Idee dienen.

Und so, wie heute Abolf hitler Urmee und Bewegung zusammen führt, so wird es nach den Worten

des Führers in aller Zukunft fein:

Die Partei als weltanschauliche Gestalterin und politische Centerin bes beutschen Schicksals hat der Mation und damit dem Reich den Sührer zu geben. Die Urmee als die Reprafentantin und Dr. ganifatorin der Wehrfraft unferes Bolfes aber muß bem von ber Bewegung ber Mation gegebenen Subrer in Treue und Gehorfam die organisierte, ihr anvertraute militärische Rraft des Reiches ftets bewahren und jur Berfügung ftellen. Denn nach ber Proflamation bes jeweiligen neuen Sührers ift biefer ber herr der Partei, das Oberhaupt bes Reiches und der Oberfte Befehlshaber der Wehrmacht.

Noch nie in der deutschen Geschichte hat neben der Wehrmacht eine so seingegliederte, so bewegliche und doch so straffe politische Führung gestanden. Noch nie stand hinter einer deutschen Urmee so die gesammelte und geballte Kraft des ganzen Volkes. Die Welt weiß aus dem Kriege, wie schwer es ist, ein deutsches heer auf dem Schlachtselde zu schlagen. Sie beginnt zu begreisen, was es heißen würde, ein Deutschland zu überwinden, in dem der letzte Mann, die letzte Frau, das letzte Kind an ihrem Platz so diszipliniert und tapfer in der heimat für das Neich kämpsen werden, wie einst der deutsche Soldat an allen Fronten des Weltstrieges kämpste.

## Die Pflichten des deutschen Soldaten

- 1. Die Wehrmacht ist der Wassenträger des deutschen Volkes. Sie schützt das Deutsche Reich und Vaterland, das im Nationalsozialismus geeinte Volk und seinen Lebensraum. Die Wurzeln ihrer Kraft liegen in einer ruhmreichen Versgangenheit, in deutschem Volkstum, deutscher Erde und deutscher Arbeit.
  - Der Dienst der Wehrmacht ist Ehrendienst am deutschen Bolk.
- 2. Die Ehre des Soldaten liegt im bedingungslosen Einsatz seiner Person für Wolf und Vaterland bis zur Opferung seines Lebens.
- 3. Höchste Soldatentugend ist der kämpferische Mut. Er fordert harte und Entschlossenheit. Feigheit ist schimpflich, Jaudern unsoldatisch.
- 4. Gehorsam ist die Grundlage der Wehrmacht, Vertrauen die Grundlage des Gehorsams.
  - Soldatisches führertum beruht auf Verantwortungsfreude, überlegenem Können und unermüdlicher fürsorge.
- 5. Große Leistungen in Krieg und Frieden entstehen nur in unerschütterlicher Kampfgemeinschaft von Führer und Truppe.
- 6. Kampfgemeinschaft erfordert Kameradschaft. Sie bewährt sich besonders in Not und Gefahr.
- 7. Selbstbewußt und doch bescheiden, aufrecht und treu, gottesfürchtig und wahrhaft, verschwiegen und unbestechtich, soll der Soldat dem ganzen Volk ein Vorbild männlicher Kraft sein. Nur Leistungen berechtigen zum Stolz.
- 8. Größten Lohn und höchstes Glück findet der Soldat im Bewußtsein freudig erfüllter Pflicht.
  - Charakter und Leistung bestimmen seinen Weg und Wert.

8

Vielleicht ist das Werk, auf das ich persönlich am meisten stolz bin und das mir einst die Geschichte sicher am höchsten anrechnen wird, daß es mir gelang, die Armee nicht nur nicht zu zertrümmern, sondern zum Kader zu machen für die neue deutsche Volksarmee.

Der Sührer, 9. November 1936



m Punkt 22 bes vom Führer am 24. Februar 1920 verfündeten nationalsozialistischen Parteiprogramms heißt es:

"Wir fordern die Abichaffung ber Goldnertruppe und die Bilbung eines Bolksbeeres!"

Der Deutschland durch das Versailler Diktat aufgezwungenen Göldnertruppe stellte fo der Führer als Ziel für die Wehrmacht des Dritten Reiches schon damals das nationalsozialistische Bolfsheer gegenüber.

Der Dunkt 22 des Parteiprogramms ift inzwischen erfüllt.

Um 16. März 1935 verfündete Adolf Bitler die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland und ichuf damit das erftrebte Wolfsheer, die Volkswehrmacht des nationalsozialistischen Dritten Reiches.

Wie entstand jene Forderung des Punktes 22 des Parteiprogrammes?

## Was heißt Söldnertruppe, was Wolksheer?

Es ift gut, auch auf diese Fragen immer wieder Antwort zu geben. Rur so wird die ganze Größe der geschichtlichen Entwicklung erkennbar.

Um 28. Juni 1919 unterzeichneten Verrater am deutschen Wolke das Diktat von Versailles. Es enthielt u. a. folgende Gate:

## "Artifel 160.

Spätestens am 31. Marg 1920 barf bas beutsche heer nicht mehr als 7 Infanterie- und 3 Kavallerie-Divisionen umfassen.

Von diesem Zeitpunkt ab darf die gesamte Iftftarke bes heeres der sämtlichen deutschen Einzelftaaten nicht mehr als 100 000 Mann, einschließlich der Offiziere und ber Depots, betragen. Das heer ift nur für die Erhaltung der Ordnung innerhalb des beutschen Gebietes und zur Grenzpolizei bestimmt.

### Artifel 173.

Die allgemeine Wehrpflicht wird in Deutschland abgeschafft. Das beutsche Beer barf nur im Wege freiwilliger Verpflichtung aufgestellt und ergänzt werden.

## Artifel 174.

Unteroffiziere und Gemeine verpflichten fich fur bie ununterbrochene Dauer von 12 Jahren.

Die Unterrichtsanstalten, Universitäten, Rriegervereine, Schützengilden, die Sport- oder Mandervereine, überhaupt Vereinigungen feder Art, ohne Rücksicht auf das Alter ihrer Mitglieder dürfen sich mit feinen militärischen Dingen befaffen. Es ift ihnen namentlich unterfagt, ihre Mitglieder im Waffenhandwert oder im Gebrauch von Rriegs. waffen auszubilden oder zu üben oder ausbilden oder üben zu laffen.

Diefe Bereine, Gefellichaften, Unterrichtsanstalten und Universitäten burfen in feinerlei Berbindung mit dem Rriegsministerium oder irgendeiner anderen militärischen Behörde fteben ..."

Das find die Grundlagen für Deutschlands Mach. friegswehrmacht, für die der Führer 1920 im Parteiprogramm den Begriff "Söldnertruppe" wählte.

"Söldnertruppe" - ein etwas anrüchiger foldati. scher Begriff. Wer gegen bar Geld, gegen Gold, feine foldatische Rampftraft an den Meiftbietenden verkauft, ohne mit dem Bergen für die Sache feines Geldgebers einzutreten, ist nach unseren heutigen Begriffen ein "Söldner". Nicht immer hatte bas Wort diefen Sinn, wir aber verfteben es beute fo, und auch der Führer meinte ficherlich diefen Göldner, als er den Punkt 22 des Parteiprogramms aufstellte.

Werner Picht hat in seinem Buch "Die Wand. lungen des Rämpfers" die Goldnertruppe des Mittelalters, die uns als abschreckendes Beispiel vorschwebt, wenn wir vom Goldner reden, treffend gezeichnet, wenn er ichreibt:

"Diese erkannte in eigener Gerichtsbarkeit über die Versehlungen der Genossen, hatte ihre eigene Meinung darüber, ob sie sich schagen wolle, oder ob es sich beispielswesse empfehle, einen Krieg hingussiehen, um nicht ihr Brot zu verlieren, um of konnte, wenn der Sold einmal nicht pünktlich ausgezahlt wurde, sehr unbequem werden. Sie war dann rasig mit der Selbsthisse bei der hand, und dabei wurde weder seind noch seeund geschont, so daß die Landsskieds dass zu gefürchteten Landplage wurden.

thechte dato zur gestuchteren Landplage wirden.
Die neue Teuppe hatte also ihre recht fühlbaren Mängel, die ihre Kriegstauglichkeit beeinträchtigten, den Krieg in Mißkredit beachten, die Bevölkerung schädigten und eine natürliche Gegnerschaft zwischen kapper und Goldat aufrichteten. Es eächte sich, daß im Landsknechtetum wie nie vor- oder nachher in der deutschen

Wehrgeschichte das wehrhafte Element sich als ein Fremdkörper neben der Staats- und Gesellschaftsordnung eine eigene Welt geschaffen hatte. Und diese Welt, die einzig auf dem Kriegshandwerf aufgebaut und sie Welt, die einzig auf dem Kriegskandwerf aufgebaut und sie Verwürdigkeit ihrer Ordnungen und allem Reiz ihres Brauchtums anachisch wirken. Eine Kriegerkalte, die weder einen Rückhalt an Grund und Boden hat, noch durch ein dauerndes Dienstwerhältins einer kaatlichen Ordnung eingegliedertist, sondern von der Hand in den Mund von Kriegsgottes Gnaden lebt, muß zum Feind des "gemeynen Handels", das heißt des im Frieden gegründeten Vollstedens werden."

"Geißel der Menschheit" nannte einft ein Geschichtsschreiber diese Soldnertruppe.

Sicherlich hat den Batern des Berfailler Diftates eine ähnliche Einrichtung vorgeschwebt, als sie diese Form der Wehrmacht für Deutschland bestimmten.

Sicherlich fürchtete ber Führer 1920 die Entwicklung der neu erstehenden Wehrmacht in diesem üblen Sinne, als er den Punkt 22 des Parteiprogramms formulierte. Er selbst schrieb in "Mein Kampf:

"Gerade das durch seine blutsmäßige Zerrissenheit überindividualistisch zersetzte deutsche Bolt erhielt auf dem Wege der Disziplinierung durch den preußischen Heeresorganismus wenigstens einen Teil der ihm längst abhandengekommenen Organisationsfähigkeit zurück. Daher ist auch die Beseitigung der allgemeinen Wehrpflicht — die für Dugende anderer Wölker belanglos sein könnte — für uns von folgenichwerster Bedeutung."

Gottlob ging die Entwicklung der Reichswehr nicht diesen Weg ins Chaos, den die Väter des Versailler Diktats gewünscht.

Zwei Männer griffen in das Nad der Geschichte und steuerten einen Kurs, der die Reichswehr nicht zur Söldnertruppe werden ließ, der sie vielmehr geeignet machte, der neuen Volkswehrmacht des Dritten Reiches als Grundlage zu dienen.

In Generalmajor Reinhardt fand sich ber Mann, der aus dem Zusammenbruch heraus in hohem Gedankenfluge die Grundlagen zu ihrem Aufbau legte. Er erreichte bei der politischen Führung, daß durch das Wehrgeset von 1921 der Soldat aus den politischen Kämpfen der Parteien herausgezogen wurde.

Noch eim anderes großes Verdienst erwarb sich General Reinhardt. Hinweg über allen Partikularismus seiner Zeit tat der geniale Mann einen gewaltigen Schritt auf dem Wege zur Reichseinheit. Nicht preußische, baperische, württembergische oder sächsische Eruppen, wie sie noch der Weltkrieg sah, erstanden neu. — Er schuf die Reichswehr.

Deutschlands guter Stern führte dann einen Mann an die Spige des heeres, der mit starkem Willen, mit zielklarem handeln und ohne sich irgend-

wie beeinfluffen zu laffen, feinen und der neuen Wehrmacht Weg bestimmte und ging.

Im März 1920 wurde der damalige Generalsteutnant v. Seeckt zum Chef der Heeresleitung ernannt. Mit starker Hand ergriff er die Zügel. Einer seiner Hauptgrundsätze war das Heraushalten der Neichswehr aus der Politik in jeder Form. Langsam aber sicher bildete sich das heraus, was später häufig zu Unrecht mit etwas Überheblichkeit und meist falsch verstanden als

## "unpolitische Reichswehr"

belächelt und wohl auch befämpft wurde.

Wenn man darunter das Heraushalten aus der marktschreierischen Tagespolitik der Parteien versteht, so mag dieser Name zu Recht bestehen. Wenn man damit aber eine Interessenlosigkeit gegen die politischen Lebensfragen des deutschen Volkes und Reiches meint, so trifft er nicht das Wesen der Reichswehr. In diesem Sinne unpolitisch waren die Männer nicht, die in jenen Zeiten sich für den Wehrzgedanken in Deutschland einsetzen, wenn es auch noch so aussichtslos schien.

Das Bekenntnis zu Bolk, Vaterland und wahrem Soldatentum hat so mancher brave Reichswehrsoldat mit Blut und Leben besiegelt.

Neben dem Heraushalten der Wehrmacht aus der Politik ist aber noch ein zweiter Grundzug im Entfehen, Werden und Wachsen der Neichswehr zu erkennen. Auch er ist im wesenklichen durch Generaloberst v. Seekt der Neichswehr gegeben. Ihm ist es zu danken, daß die aus langjährig dienenden Berufssoldaten bestehende Truppe nicht zum Söldnerheer wurde, wie es den Vätern des Versailler Diktates wohl vorgeschwebt hatte. Nach dem Vorbilde des alten deutschen Vorkriegs- und Kriegsheeres baute er die neue Wehrmacht auf.

Auffaffungen, Grundfäße und Gebräuche des alten Bolksheeres der Vorkriegszeit wurden weitgehend übernommen, troßdem das System des alten Heeres geschmäht und geächtet, der alte Offizier so ungefähr der bestgehaßte Mann im Volke war und die damals Regierenden bei seder sich bietenden Gelegenheit den Massen gegenüber betonten, daß dieses alte Heer zu den verruchtesten Einrichtungen aller Zeiten gehörte.

Ganz im Sinne der Erkenntnisse, die der Führer in "Mein Kampf" festlegte, wurde die Neichswehr auf den Werten der alten Armee aufgebaut. Was der Führer vom Vorkriegsheer sagt, wurde Ziel für die Aufbauarbeit der Neichswehr. In "Mein Kampf" heißt es:

"Das Heer erzog zur unbedingten Verantwortlichkeit in einer Zeit, da diese Eigenschaft schon sehr selten geworden war und das drücken von derselben immer mehr an die Tagesordnung kam, ausgehend von dem Mustervorbild aller Verantwortungslosigkeit, dem Parlament; es erzog weiter zum persönlichen Mute in einem Zeitalter, da die Feigheit zu einer grassierenden Krankheit zu werden drohte, und die Opferwilligkeit, sich für das allgemeine Wohl einzusetzen, schon kakt als Dummheit angesehen wurde, und klug nur mehr dersenige zu sein schien, der das eigene "Ich" am besten zu schonen und zu fördern verstand; es war die Schule, die den einzelnen Deutschen noch lehrte, das heil der Nation nicht in den verlogenen Phrasen einer internationalen Verbrüderung zwischen Negern, Deutschen, Chinesen, Franzosen, Engsländern usw. Zu suchen, sondern in der Krast und Geschlossenheit des eigenen Volkstums.

Das Heer erzog zur Entschlußtraft, während im sonstigen Leben ichon Entschlußlosigken und Zweisel die Handlungen der Menschen zu bestimmen begannen.

Das Heer erzog zum Idealismus und zur Hingabe an das Vaterland und seine Größe, während im sonstigen Leben Habsucht und Materialismus um sich gegriffen hatten. Es erzog ein einiges Volk gegensüber der Trennung in Klassen.

Als höchstes Verdienst aber muß dem Heere des alten Reiches angerechnet werden, daß es in einer Zeit der allgemeinen Majorissierung der Köpfe die Köpfe über die Majorität stellte."

Sang biefen Gedantengangen folgte ber Aufbau ber Reichswehr.

Die Problematik des 12 Jahre dienenden Berufsfoldaten erfassend, stellte General v. Seedt dem neuen heere darüber hinaus die hohe Aufgabe, nicht nur Soldaten und Kämpfer zu formen, sondern auch die Masse zu Führern und Unterführern heranzubilden. Gerade diese Entwicklung der Neichswehr zum Führerheer stellt einen für den heutigen heeresaufbau doppelt wichtigen Schrift dar.

In den ersten Nachkriegssahren, als die Reichswehr äußerlich als Söldnertruppe verfemt, wegen der Unzulänglichkeit ihrer Zahl und Ausrüftung bei einem großen Zeil der Bevölkerung keinerlei Verständnis fand, schuf sie sich in strenger Aufbauarbeit ihre militärische Grundlage und damit überhaupt erst die Voraussehung für jene Nolle, die ihr in Zukunft zufallen sollte.

Die junge Neichswehr, die mit ihren Papptanks und Holzgeschüßen in ihre Manöver zog, trug auch in den dunkelsten Zeiten mit sich das stolze Bewußtsein: Nie war einer Armee in der preußisch-deutschen Geschichte eine schwerere Aufgabe gestellt worden als ihr, deren Organisation, Bewaffnung und Stärke der Feind diktiert hatte, die bei den Trägern des Staates eine Unterstüßung nicht fand, der ein großer Teil des eigenen Volkes ablehnend gegenüberstand.

Inmitten des Verfalles, inmitten des Kampfes aller gegen alle stand die Reichswehr als geschlossene Macht, unberührt von den Verfallserscheinungen der Umwelt. Ihr allein ist es zu danken, daß in den Krisenjahren, insbesondere in der Zeit des Ruhreinbruches und der Inflation 1923, das Reich nicht zerfiel.

Als der Führer am 30. Januar 1933 die Führung Deutschlands in seine starte Band nahm, stand in dem sonft an so vielen Stellen angefaulten Staats. wefen eines geordnet und zu feiner Berfügung bereit: die beutsche Reichswehr. Sie kam als militärisch Machtmittel qualifiziertes, diszipliniertes Staatsgewalt zu ihm. Was die Vereinigung ber beiden Faktoren, nationalsozialistische Bewegung und Wehrmacht, für den Staat bedeutete, dem hat der Führer felbft Musdrud gegeben: "Die ichonfte Soffnung von einft ift in Erfüllung gegangen: Der Nationalsozialismus und bas Beer find eins geworden, haben fich zu einer Ginbeit gufammengefunben, die in Deutschland niemals zerbrechen wird. Mein Dant gilt benen, die die Wehrmacht in den neuen Staat hineingeführt haben."

Mit der Tatsache der Machtergreifung durch Abolf hitler verschob sich der Aufgabenkreis der Wehrmacht. Als Instrument der Innenpolitik, als Ultima ratio der Staatsgewalt, war sie widerwillig auf erponierten Posten getreten. Der neue Staat brauchte die Wehrmacht nicht mehr, damit sie ihm den inneren Rüchalt gab, er steht von sich aus fest. Damit traten für die Wehrmacht wieder ausschließlich ihre eigentlichen, die rein militärischen Aufgaben in den Vordergrund als

## Waffenträger des Volkes

Vom ersten Tage an hat der Führer der Reichswehr sein uneingeschränktes Vertrauen geschenkt. Schon in der Rampfzeit hat er einmal den Aufdau seiner Partei und den Aufdau der Reichswehr als die beiden einzigen großen Leistungen im Nachkriegsdeutschland bezeichnet. Er sah in diesem 100000-Mann-Heer die Reimzelle, aus der die neue Volkswehrmacht heranwachsen konnte.

Alles, was im inneren Gefüge der Armee an den Staat von Weimar erinnerte, Vertrauensleute und "Reservatrechte" der Länder, die schwarzrotgoldene Gösch in der Flagge und anderes mehr - verschwand in rafder Folge. Schon mit Beginn bes Jahres 1934 trugen die Goldaten ber Wehrmacht mit Stolz auf der Uniform und am Stahlhelm bas Sobeitszeichen ber Bewegung. Es bedeutete nicht nur ein außeres Beiden ber Gingliederung in ben neuen Staat, fondern gleichzeitig ein inneres Bekenntnis zur Wefensgleichheit ber Gefinnung und bes Bandelns im Geifte des Führers. Alle Feiertage des Wolfes und der Partei fahen vom Tage von Potsbam an über ben 1. Mai, die Parteitage und bas Erntebankfest ebenso wie beim Ginfat für bas Winterhilfswerk den Soldaten in enger Verbundenheit mit den Rameraden der nationalsozialistischen Gliederungen. Diese Zusammenarbeit murde erleichtert burch die flare Aufgabentrennung, die der Rührer zwischen der Partei und der Wehrmacht vollzogen bat. 2m 17. August 1934 fagte er:

"Es wird für alle Zukunft mein Streben sein, ben Grundsagen Geltung zu verschaffen, daß der alleinige politische Willensträger der Nation die nationalsozialistische Partei, der einzige Waffenträger des Neiches die Wehrmacht ist. Auf der Treue dieser beiden Organisationen zum Staate beruht dessen Stärke und Kraft."



General von Seeckt der Schöpfer des 100000-Mann-Heeres, geb. 22. 4. 1866, geft. 27. 12. 1936 Zeichnung für den RSB. von J. Straub

Mls einziger Waffenträger bes Wolfes hat die Wehrmacht den Schut des Reiches nach außen und die Erziehung der deutschen Männer ju Goldaten über= nommen, während der Partei die politische Führung und Formung von Staat und Volk ausschließlich vorbehalten ift. Da= mit ift eine Ab= grengung der Arbeitsbereiche gegeben, die jedes Durcheinander und Gegeneinander ausschließt und nur

Gegenemander ausschließt und nur noch ein Miteinander im gemeinsamen Dienst zuläßt. Der Führer

hat Wehrmacht und Partei auf "dem Parteitag ber Freiheit" 1935 in diesem Sinne zugerufen:

"Die beiden tragenden Erscheinungen des neuen Meiches aber mögen beide bedenken, daß nur zussammengefaßt sie ihren Aufgaben genügen können. Die Partei gibt dem heer das Wolk, und das Wolk gibt dem heer die Soldaten, beide gemeinsam aber geben damit dem Deutschen Meiche die Sichersheit der inneren Ruhe und die Kraft zu seiner Behauptung."

Die

## "Pflichten des deutschen Goldaten",

bie am 25. Mai 1934 an die Stelle der früheren Kriegsartikel traten, kennzeichnen im einzelnen die Stellung der Wehrmacht im neuen Reich. Der Schuß des Volkes und Vaterlandes gegen äußere Gefahren ist ihre wichtigste und vornehmste Aufgabe. Die Aufrechterhaltung der inneren Ruhe und Ordnung ist demgegenüber völlig in den hintergrund getreten. Die erzwungene Abkapselung der Reichswehr im Vielparteienstaat von Weimar ist beendet. Als die Kraftquellen der neuen Wehrmacht werden neben einer ruhmreichen Vergangenheit "deutsches Volkstum, deutsche Arbeit und deutsche Ehre" genannt.

Der Dienst des Soldaten ist "Ehrendienst am deutschen Wolt". In diesem Sas kündigt sich schon im Frühjahr 1934 die allgemeine Wehrspslicht als Ehrendienst jedes deutschen Mannes an. "Charakter und Leistung" sollen Wert und Weg des Soldaten künftig bestimmen. Das bedeutet die Vers

wirklichung bes nationalfozialistischen Leistungsprinzips im Bereich ber Wehrmacht.

Es mag für ben alten Feldmarichall des Weltfrieges das beglückendste Gefühl gewesen fein, daß er noch vor seinem Tode die Morgenrote der wehrpolitischen Freiheit sehen konnte. Als er am 2. August 1934 die Augen schloß, war die Reichswehr im Aufbruch. Organisatorisch und in der Ausbildung befand sie sich in der Umstellung vom langdienenden Berufsheer jum Volksheer der allgemeinen Wehrpflicht. Als erfte Organisation bes Reiches leiftete fie noch am folgenden Tage den perfonlichen Treueid auf den Rührer und Reichskangler Adolf Sitler, ber jest auch ihr Oberfter Befehlshaber murde. Dicht mehr auf eine pavierne, von zufälligen Mehrheiten abhängige Verfassung ift seitdem der Goldat verpflichtet, sein Schwur gilt nunmehr dem Führer des deutschen Volkes, der alle politische und militärische Macht in sich vereinigt.

Während die Eingliederung der Wehrmacht in das innere Leben von Volf und Staat vor sich ging, reifte ebenso rasch die Zeit für die großen außenpolitischen Entschlüsse des Führers. Schon im Oktober 1933 sah sich Deutschland gezwungen, die Abrüstungskonferenz zu verlassen und die Mitgliedschaft zum Völkerbund zu kündigen.

Im Frühjahr 1935 war die Zeit zu weiterem Handeln gekommen. Um 1. März trat die neue beutsche Luftwaffe in Erscheinung. Als Frankreich im gleichen Monat den Übergang von der einjährigen zur zweisährigen aktiven Dienstzeit beschloß, folgte dieser Maßnahme der welthistorische Entschluß Abolf Hitlers vom 16. März auf dem Fuße. Das Geseh über den Ausbau der Wehrmacht, das am 16. März 1935 die

## allgemeine Wehrpflicht

verkündete, ist die Geburtsurkunde der nationalsozialistischen Volkswehrmacht des Dritten Reiches. Als
in ganz Deutschland um die Mittagsstunde des
Heldengedenktages am 17. März die in der Trauer
auf Halbmast gesetzen Fahnen an den Masten
wieder voll in die Höhe stiegen, geschah dies als
Zeichen der wiedererrungenen Wehrfreiheit und als
Symbol, daß die Opfer des Weltkrieges nicht umsonst gebracht waren.

Noch aber standen die deutschen Grenzlande im Westen des Neiches unter dem einseitigen Sondergeseth der entmilitarisserten Rheinlandzone. Wieder war Frankreich der Schrittmacher für die Abschüttelung der letzten Fesseln, und wieder fiel auf den Worabend des Heldengedenktages 1936 eine wehrpolitische Großtat Adolf Hitlers. Als Antwort auf den Abschluß des Militärbündnisse zwischen Frankreich und der Sowjetunion, wodurch der Locarnovertrag juristisch und tatsächlich durchlöchert worden war, rückten deutsche Truppen am 7. März 1936 in das Rheinland ein und tilgten damit das letzte Überbleibsel der einseitigen Beschränkung unserer Wehrhoheit. Seitdem halten deutsche Soldaten wieder die Wacht an allen Grenzen des Reiches, an

den Küsten und auf den Meeren wie in der Luft. Im August 1936 befahl der Führer die Verlängerung der aktiven Dienstzeit auf zwei Jahre als Gegenmaßnahme auf die fieberhafte Aufrüstung der bolschewistischen Armee der Weltrevolutionäre in Moskau. Das außenpolitische Befreiungswerk Abolf Hitlers hatte damit für das Altreich seinen Abschluß gefunden. Die militärischen Bestimmungen des Diktats von Versailles waren unwiderrustich aus dem Leben des deutschen Volkes gelöscht. Durch die äußere Befreiung von den Fesseln des Versailler Diktates wurde der Weg frei zum ungehinderten inneren Auf- und Ausbau der Wehrmacht.

Die Revolutionierung des deutschen Rechtsbenkens durch den Nationalsozialismus hat auf wehrpolitischem Gebiet zu neuen Erkenntnissen und Rechtsordnungen geführt. Aus dem Militärrecht der Vorkriegszeit mit seinem auf die Wehrmacht begrenzten Geltungsbereich ist

## bas Wehrrecht ber Mation

geworden, das das gesamte Rechtsleben mit der Forderung der Wehrhaftigkeit durchdringt. Im Wehrgefet, bem Rernftud bes Wehrstaatsrechts, wird die Wandlung fichtbar. Deben den felbftver. ftändlichen Gedanten ber Wehrpflicht, die individualistischem und liberalem Denten oft genug eine läftige Pflicht war, tritt ber Gedanke des Rechtes jum Waffendienst als vornehmstes Vorrecht des vollwertigen Staatsbürgers. Bum Wehrdienst ift feiner ju gut, wohl aber mancher ungeeignet und unwürdig. Alls rechtliche Folgerung entstand aus foldem Denten ber Begriff ber "Wehrwürdig. feit", der zum wefentlichen Bestandteil bes Wehr. rechtes geworden ift. Und biefes Wehrstaatsrecht umfaßt die gange Bolksgemeinschaft, die durch ben Sat des § 1 des Wehrgesetes: "Im Kriege ift jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau zur Dienst: leiftung für das Baterland verpflichtet" jur Wehr. gemeinschaft aller Deutschen wird. Much auf bem zweiten großen Wehrrechtsgebiet, dem Wehrstraf. recht, ift der Übergang vom Strafrecht der Behrmacht jum Wehrstrafrecht der Nation vollzogen. Die Abschnitte "Berrat am beutschen Bolf" und "Ungriffe auf die Wehrkraft" im Entwurf des neuen Strafgesethuches belegen bas. Der Landesverrat ift wieder das ichimpflichfte Verbrechen und wird mit ber einzig ausreichenden Strafe, ber Todesftrafe, geahndet.

Im Staat von Weimar wurden dem Landesverräter ehrenvolle Beweggründe zugebilligt, und verschiedene Gerichtsinstanzen bescheinigten der Wehrmacht, die öffentliche Behauptung "Soldaten sind Mörder" sei feine Beleidigung, sondern eine philosophische Betrachtung. Selbstverständlich hat der Nationalsozialismus auch der Wehrmacht wieder ihre eigene Gerichtsbarkeit gegeben, die die Weimarer



hermann Göring der Seldmarschall der deutschen Volkswehrmacht Zeichnung ur den RSB. von J. Straub

Republik aus Haß gegen alles Soldatische als eine der ersten "Errungenschaften" der Revolte von 1918 abgeschafft hatte.

Nicht minder wie das Rechtsleben dienen Kulturund Pressepolitif im Dritten Reich dem Behrgedanken. Die Reinigung unseres gesamten kulturellen und künstlerischen Lebens vom Judentum ist ein auch wehrpolitisches Befreiungswerk. Pazifistische Filme und Theaterstücke haben im neuen Deutschland keinen Plas. Die Aufgabe der Wiederwehrhaftmachung wäre ohne die straffe geistige Volksführung, die jeden Deutschen erfaßt und ihm die Gründe unserer Aufrüstung klarmacht, gar nicht zu lösen gewesen.

Einheitlich ausgerichtet an Leib und Seele geht unsere Jugend künftig ihren Weg aus dem Elternhaus in die Schule, in das Jungvolf und die Hitler-Jugend, von da in den Lebensberuf, aber auch in die Gliederungen der Partei, über den Arbeitsdienit in die Wehrmacht, um dort die allgemeine Reifeprüfung für den Dienst des Reichsbürgers an der Volksgemeinschaft abzulegen. Und wieder zurück in den Beruf oder auf die Universität, aber nur im Beurlaubtenstande, immer bereit, dem Ruf des Führers zu folgen; und dann wieder erfaßt von den Gliederungen und Verbänden der Partei, die die Wehrfähigkeit erhalten — seder ein Facharbeiter in seinem Beruf, aber auch seder ein National-

fozialist -, jeder Reichsbürger und Soldat bis an das Ende seiner Lage.

Der Führer hat fo mahr gemacht, was er in "Mein Kampf" einst fchrieb:

"Der völkische Staat wird genau so wie die geistige Erziehung auch die körperliche Ausbildung der Nachschulzeit als staatliche Aufgabe betrachten müssen und durch staatliche Einrichtungen durchzuführen haben. Dabei kann diese Erziehung in großen Zügen schon die Vorbildung für den späteren Heeresdienst sein. Das heer soll dann dem jungen Manne nicht mehr wie bisher die Grundbegriffe des einfachsten Ererzierreglements beizubringen haben, es wird auch nicht Nekruten im heutigen Sinne zugeführt erhalten, es soll vielmehr den körperlich bereits tadellos vorgebildeten jungen Menschen nur mehr in den Soldaten verwandeln."

Die Wehrmacht selbst ift tief durchdrungen von der Größe der Aufgaben, die der Führer ihr stellte.

Eindeutig liegt der Hauptwert der aktiven Dienstzeit auf der Erziehung zum wahren Soldaten. Hand in Hand hiermit geht die militärische Ausbildung, die Ausbildung mit der Waffe, die Ausbildung fürs Gefecht.

Das Ideal des deutschen Soldatentums ift das gleiche geblieben, wie es im Volksheer der Vorstriegszeit war.

Die Leitsätze für Erziehung und Ausbildung des Heeres vom 18. März 1935 fassen es noch einmal in Worte:

"der Wehrdienst fordert von dem Soldaten bedingungslosen Einsah für das Lebensrecht und den Lebensraum der Nation bis zum Opfer des eigenen Lebens."

"Neben der körperlichen und militärischen Ausbildung bedingen die sittlichen und seelischen Kräfte des Soldaten seinen Wert im Kriege."

"der Beruf des Soldaten verlangt Willenstraft, Wagemut und harte, Pflichtbewußtsein, Ehrgefühl und Bescheidenheit sollen seine Träger auszeichnen."

"Auf Manneszucht und Kameradschaft baut sich der Korpsgeist auf."

geist aus."

"Der Kampf verlangt selbständig denkende und handelnde Kämpfer, die sede Lage überlegt, entschlossen und kühn ausnuhen, von der Iberzeugung durchdrungen, daß es zum Gelingen auf seden ankommt. Dom jüngsten Soldaten aufwärts muß überall selbstätiges Einsehen der ganzen gesstigen und körperlichen Krast gefordert werden. Aur so läßt sich die volle Leistungsfähigkeit der Truppe in übereinkimmendem Handeln zur Geltung beingen. Dann nur erwächsen die nichten zur Geltunde der Geschie Mut und Entschlossenheit wahren und den schwächeren und unversahrenen Kameraden zur kühnen Tat mit fortreißen."

Das Erziehungsverfahren im Wehrdienst ist innerlich dem der Vorkriegszeit verwandt, wenn es äußerlich auch der neuen Zeit voll angepaßt ist. Es beruht im wesenklichen auf dem beispielhaften Perstönlichkeitswert des Offiziers und des Unteroffiziers.

über die Mittel ber Erziehung sagen wieder bie "Leitsätze für Erziehung und Ausbildung":

"Lebensweise und Umwelt des Goldaten bilden die Grundlage, Belehrung und Beispiel die Mittel, Barte und Gerechtigkeit die Merkmale folbatischer Erziehungsarbeit. Das wichtigste Erziehungsmittel ift das Porbild des Erziehers. Seine haltung, feine Berufsauffaffung, fein Vorleben und - wenn nötig - fein Vorsterben find von ausschlaggebendem Einfluß auf Mann und Truppe. Belehrung und Uneiferung, Belohnung und Strafe find unentbehrliche Mittel in der hand des Erziehers, um ben einzelnen wie die Gemeinschaft nach seinem Willen ju formen. Richtiges Verteilen von Lob und Zadel, Beben und Ausnugen von Gelbstbewußtsein und Ehrgefühl find dabei ebenfo wichtig wie Befämpfung von Minderwertigfeitsgefühlen und übertriebenem Chrgeiz. Sport fördert die Entwidlung der fampferischen Perfonlichkeit. Er erzieht im Goldaten bas Männliche und Starke, wedt Gelbstbewußtsein, Kampfgeist und innere Bucht. Er zwingt zur Unterordnung und ftarkt Zusammenhalt und Korpsgeist ber Truppe. - Unentbehrliches Mittel für die Erziehung der Mannschaft zur Ordnung und Manneszucht ist der Drill. Sein Sinn und Zweck ift aber nicht, leere Formen um ihrer felbst willen zu üben. Gewöhnung an forperliche Leistungen, Unftrengungen und Entbehrungen erziehen Mann und Truppe zur Barte, ftablen Willensfraft und Gelbftvertrauen. Säufige Überforderung und Kräftevergeudung ftumpfen ab und untergraben das Vertrauen zum Führer. Im richtigen Wechsel zwischen Un- und Musspannung, zwischen Leiftung und Rube liegt bas Gebeimnis zur Erhaltung von Dienstfreudigkeit, Frifde und gutem Geift in der Eruppe."

Diese Erziehung vollzieht sich in erster Linie im täglichen soldatischen Dienst. Ihr Erfolg hängt bavon ab, wie weit die Unterführer und Führer der Wehrmacht den erzieherischen Anforderungen ihres Berufes genügen. Neben der militärischen Ausbildung haben der Unterricht über politische Tagesfragen und die Gestaltung der Freizeit Bedeutung. Im Unterricht über politische Tagesfragen soll der junge Soldat unter der Anleitung seines militärischen Vorgesehten fortlausend die großen Zusammenhänge und die entscheidenden Tatsachen und Ereignisse unseres völkischen und staatlichen Lebens bewußt miterleben und sich innerlich zu eigen machen.

In der volkstümlichen Gestaltung seiner Freizeit soll der junge Soldat neben Ausspannung und Erholung lebendige Berührung mit dem Kulturgut seiner heimat und seines Volkstums genießen.

So rundet sich das Bild der neuen Volkswehrmacht des Dritten Reiches. Sie strebt dem Ziele zu, das der Führer einst in "Mein Kampf" sette:

"Im völkischen Staat soll also das Heer nicht mehr dem einzelnen Gehen und Stehen beibringen, sondern es hat als die letzte und höchste Schule vaterländischer Erziehung zu gelten. Der junge Rekrut soll im Heere die nötige Waffenausbildung erhalten, er soll aber zugleich auch weitergeformt werden für sein sonstiges späteres Leben. An der Spitze der militärischen Erziehung aber hat das zu stehen, was schon dem alten Heer als höchstes Verdienst angerechnet werden mußte: In dieser Schule soll der Knabe zum Mann gewandelt werden; und in dieser Schule soll er nicht nur gehorchen sernen, sondern dadurch



Ardoye in Flandern

Eine Zeichnung des guhrers, Sommer 1917

auch die Voraussetzung zum späteren Befehlen erwerben. Er soll lernen zu schweigen, nicht nur, wenn er mit Recht getadelt wird, sondern soll auch lernen, wenn nötig, Unrecht schweigend zu ertragen.

Er soll weiter, gefestigt durch den Glauben an seine eigene Kraft, erfaßt von der Stärke des gemeinsam empfundenen Korpsgeistes, die Überzeugung von der Unüberwindlichkeit seines Volkstums gewinnen."

Die Wehrmacht Großdeutschlands ist stolz darauf, daß sie schon im Jahr 1938, drei Jahre nach der Verkündung der deutschen Wehrfreiheit, vom Führer, ihrem Obersten Befehlshaber, eingesetzt werden konnte zur Wahrung der Lebensrechte des deutschen Volkes. Sie holte als Volkstreckerin des Führerwillens 10½ Millionen Deutsche der Ostmark und des Sudetenlandes heim ins Neich.

Jeder deutsche Volksgenosse sieht heute in der Wehrmacht den Schuß für all das, was erreicht und was aufgebaut wurde, für die neuen Teile des Neiches, für die neuen Straßen, die neuen Wohnungen, die neuen, besser bearbeiteten Felder der Heimat, für die Städte im Neich, die ein neues Gesicht erhalten, für die neuen Fabriken, die im eigenen Lande herfellen, was früher draußen gekauft werden mußte, kurz für die Heimat des Deutschen, die schöner und liebenswerter ift, als sie semals in der deutschen Geschichte war.

Es ift selbstverständliche Pflicht jedes Deutschen, dem Führer für all das zu danken, was er für das deutsche Bolk, für unser aller Zukunft und für die Zukunft der nach uns kommenden Generationen geschaffen hat.

Es ist auch in Zukunft möglich, daß die Durchsekung der Lebensrechte des deutschen Bolkes nicht

immer mit friedlichen Mitteln möglich ift. Ganz gleich, was kommen mag, das deutsche Volk wird seinem Führer und Netter aus Not und Verstlavung seinen Dank am besten gerade in solchen Krisenzeiten abstatten können. Jeder Leisetreter, seder Zweifler, jeder Vesserwisser ist dann eine Gefahr in der Front unseres gesamten Volkes.

Sorge seder dafür, daß er selbst die hohen Ziele des Führers innerlich erfaßt und versteht oder verstehen lernt. Helfe seder schwachen und wankelmütigen Geistern dazu, daß sie sich der Größe unserer Zeit bewußt werden. Mederern und verkappten Staatsfeinden aber trete seder allezeit deutlich und fest entgegen.

Dann wird in solchen Zeiten das gesamtdeutsche Bolf ftark genug fein, für seine Lebensrechte einzutreten. Je schärfer dann das Schwert, je härter ber Stahl, desto sicherer wird der Erfolg fein.

Die Wehrmacht des Dritten Reiches, das Werk Abolf hitlers, gehört dem deutschen Volke. Das Volk gibt ihr Kraft und Inhalt. Die Wehrmacht sieht ihrerseits Wache vor Großdeutschland und dem beutschen Volke. — Sie ist im wahrsten Sinne geworden, was der Führer 1920 forderte:

"Großdeutschlands Boltswehrmacht."

# Nationallozialistische Urziehungsarbeit in der Wehrmacht

Gegen eine Welt von Feinden hat das feldgraue Beer der Deutschen 41/2 Jahre im Angriff und in der Abwehr, ju Cande, jur Gee und in der Luft siegreich gefämpft, den Rrieg im Westen, Often und Guden in Feindesland getragen und ben beimischen Boden vor den Schreden des Krieges bewahrt. Und doch hat es den Enderfolg nicht an feine Kahnen beften konnen, weil der Doldftog der Beimat die fampfende Front in den Ruden traf. Der sozialdemofratische "Borwarts" fcrieb: "Deutschland foll seine Flagge für immer streichen, ohne sie das lettemal siegreich heimgebracht zu baben." Jude, Freimaurer und Jefuit hatten mit Erfolg im beutschen Wolke gewühlt, jeder beanspruchte für sich den Vorrang, das Raiferreich revolutioniert und ju Fall gebracht zu haben.

In der Lat war dieses vortreffliche heer verwundbar gewesen. Das Gift, das in der Beimat gemischt worden war und die heimatfront zerset hatte, hatte sich über die Etappe, durch Urlauber, burch Rlage- und Jammerbriefe, durch Rlugblätter und Klüsterpropaganda in die Front eingefressen. Männer, die nicht Tod und Teufel, nicht die Solle von Werdun, der Somme oder Rlanderns fürchteten, waren nicht gefeit gegen die Phrasen und Schlagworte gewesen, die an fie herangetragen wurden. Manch "alter Rrieger", ber jahraus, jahrein unverdroffen und kaltblütig seine Pflicht getan hatte, geriet in Zweifel, ob nicht boch der "Preußische Militarismus" und der "Deutsche Imperialismus" mit Recht angeprangert und angefeindet wurden, ob nicht doch die bemofratischen Regierungen der anderen nur die Monarchie, das deutsche Raiserhaus und die deutschen Fürften als ihre Feinde anfahen, bem deutschen Volte aber ben Verständigungsfrieden nach bem Gelbstbestimmungsrecht der Bolfer zubilligen wurden. Go drohte der Inhalt diefes unerbittlichen Rämpfens an feinem hoben sittlichen Wert zu verlieren, der Glaube an die gerechte Sache geriet ins Wanken. Die bittere Frage: "Wofür?", fie wurde immer öfter geftellt, fie wurde immer häufiger nach der abträglichen Seite bin beantwortet. Die Stimmung, der Geift, die Seele der Front wurden angefressen und frank gemacht. Wohl hielt die Front der feldgrauen Männer bis zu dem Tage, an dem die Revolte von unten und von oben ausbrach. Sie fanden aber nicht mehr die Kraft und das Berg, die Meuterer zu Boden zu ichmettern und gleichzeitig den Feind abzuwehren. Und so zerbrach das Schwert. Wehrlos, ehrlos war das deutsche Bolf den Siegern preisgegeben.

Diese ungeheuerliche Tatsache mit ihren grausamen Folgen steht uns allen und muß auch fünftigen Geschlechtern zu deut-lich vor Augen stehen, als daß wir und sie nicht für alle Zeiten daraus lernen wollten.

Der Führer und Oberste Befehlshaber der deutschen Wehrmacht hat in seinem Wert "Mein Rampf" an die Wehrmacht die Forderung gestellt, "letzte und höch ste Schule vaterländischer Erziehung" zu sein, in der der Soldat "von der Stärke des gemeinsam empfundenen Korpsgeistes die Überzeugung von der Unüberwindlichkeit seines Volkstums gewinnen soll".

Der Weg ist der deutschen Wehrmacht somit klar vorgezeichnet. Der deutsche Knabe, der in Familie und Schule, als Pimpf und Hitlerjunge in die heldische Auffassung nationalsozialistischer Weltanschauung hineinwächst, kommt als Jüngling körperlich, geistig und seelisch gekräftigt durch die Schule des Adels der Arbeit, den Neichsarbeitsdienst, in die Waffenschule der Wehrmacht.

Diese Waffenschule der Wehrmacht hat zunächft bie Aufgabe, aus dem jungen Deutschen einen vollwertigen Baffentrager ber Nation ju machen, der feine Baffe, Gewehr, Maschinengewehr, Gefdut, ficher und zuverläffig beherricht, ber Strapagen aller Art, Mariche, Unbilden ber Witterung, Schwierigkeiten bes Gelandes bei Tage und bei Macht überwindet und soldatische haltung bei jedem Auftreten im Dienst und außer Dienst zeigt. Miemand, der diese Aufgaben kennt ober selbst biefe Ausbildung durchgemacht hat, verkennt die Bebeutung und Größe diefer Leistung. Es ift ichwer, einen brauchbaren, felbsttätig bentenden und hanbelnden Solbaten, ber allen Unforderungen und Bufälligkeiten bes modernen Rampfes gewachsen ift, beranzubilden. Und doch bleibt die Ausbildung des Waffentragers, ob er als Schüte, Richtschüte, Ranonier, Reiter, Matrofe, Funter ober Flieger seinen Dienft verseben und feinen Plat vollwertig ausfüllen foll, nur ein Teil ber ichonen Mannesarbeit in der Wehrmacht.

Meben der Ausbildung hat der Führer in der Wehrmacht die Aufgabe als Erzieher zu erfüllen. Sie steht an Bedeutung in keiner Beise nach. So notwendig der Drill, die einwandfreie Handhabung der Waffe und der Kampftechnik und ihre Anwendung im Gesechtsdienst ift, so bleibt doch der Geist des Mannes, seine seelische Haltung für den letzten Einsatz und Erfolg entscheidend.

Die Neiter des Hauptmanns von Erfert überwanden den Durst und die Strapazen des Wüstenrittes durch das Vorbild ihres Führers und ihre Willensstärke, die Rampfflieger unserer Jagdstaffeln stürzten sich auf den Feind und zwangen ihn nieder dank ihrer heldischen Einsatbereitschaft. Sie war auch die treibende Kraft der Männer auf den U-Vooten, der ausharrenden Kämpfer im Felde der Granattrichter, der stürmenden Stofftrupps im Aufrollen und Durchbruch der feindlichen Stellungen.

Diesen Geist der Front hat die Erziehungsarbeit in der Wehrmacht zu weden und zu sestigen. Sie trifft sich hier mit der Erziehungsarbeit der Partei und ihrer Gliederungen. Denn der Frontgeist ist es, aus dem auch der nationalsozialistische Kämpser erwachsen ist, aus dem er gehandelt und die Macht und Führung im Dritten Neich erobert hat. Außer der Erziehung zum soldatischen, unbedingtem Gehorsam, zu männlicher Selbstzucht und soldatischer Disziplin, zur Erfüllung der "Pflich-

ten bes beutschen Soldaten" allgemein, gilt es bie Werte und Erkenntnisse der nationalsozialistischen Weltanschauung, die der junge Soldat in seiner vormilitärischen Jugenderziehung kennengelernt hat und von denen viele auch schon Besitz ergriffen haben, festzuhalten, ihm immer wieder nahezubringen.

Durch herausstellung soldatischer Worbilder soll ber Wille zur Nacheiserung geweckt und gestählt werden. Neben die Gefallenen des Weltstrieges treten als leuchtendes Vorbild auch für den Soldaten die Gefallenen der Bewegung, die durch den freiwilligen Einsatiftes Lebens im politischen Machtfampf die Voraussehung für die politische Freiheit und wiedergewonnene Wehrkraft der Deutschen schufen.

Treue und Ehre, Blut und Boben, Volkstum und Volksgemeinschaft, ewiges Volk und ewiges Großdeutschland, Gemeinnutz vor Eigennutz sind völkische Werte, deren klarer Begriff und fester Bestitz die geistige und seelische Haltung des Waffenträgers wesenklich steigern können. Sie bedeuten Kraftstrom für Wehrgeist, Wehrwillen und Wehrstreudigkeit. hier die nationalsozialistische Erziehungsarbeit anzusehen und auszubauen ist die weitere wertvolle Aufgabe der Wehrmacht.

Der Solbat muß wiffen, wofür er die harte Soule ber Wehrmacht burdmachen muß. Er muß wiffen, mofür er einfatbereit bis gur Bingabe des Lebens fampfen muß, wenn es Gein oder Dichtfein seines Volkes und Vaterlandes erfordert. Er fann bas nur ermeffen, wenn ihn die Größe der Geschichte seines Wolfes in Wergangenheit und Gegenwart, in den helbischen Gestalten des Einzelnen, im opferbereiten Ginfat der Bolksgemeinschaft erfüllt, wenn ihm die Aufgaben, die in Gegenwart und Butunft ber Deutschen harren und gelöft werden muffen, bewuft gemacht werben. Er muß um bie Stärken und Schwächen des deutschen Volkscharak. ters und die fich daraus ergebenden Folgen wiffen, damit er den Gefahren als Soldat und Rampfer begegnen fann. Er muß lernen, daß es auf die Mitarbeit des Einzelnen, daß es auf ihn felbft ankommt, damit der Bestand und die Wohlfahrt des Volkes gesichert bleiben. Das Verantwortungsgefühl, fomohl für fich felbst als Einzelnen als auch für sein Wolf im gangen, darf ihn nicht wieder loslaffen.

Wachsen diese Erkenntnisse des jungen Soldaten im Laufe seiner Dienstzeit immer mehr, dann wird er auch ein immer besterer Waffenträger werden wollen. Dann wird der innere Drang verstärkten Antried zur technischen Waffenleistung und gesechtsmäßigen Schulung geben. Denn der Soldat, der vom Gedanken voll erfüllt ist, sich in der Stunde der Not und Gefahr für Führer, Volk und Neich mit seinem Leben restlos einzusetzen, will dieses nicht ihm, sondern der Gemeinschaft gehörende Leben auch teuer verkaufen. Der Einsat ist ihm um des Ganzen willen wertvoll geworden. Er ist von dem Willen beseelt, seine Waffe aufs beste zu gebrauchen und dem Feinde Abbruch zu tun, soviel er nur kann.

Die in ihm fest wurzelnde nationalsozialistische Weltanschauung hält
ihn dann auch unter den schwersten
Entbehrungen und härtesten Erschütterungen des Krieges, in Not
und Tod aufrecht. Keine Angstparolen, keine Flüsterpropaganda,
kein Flugblatt, keine wehleidigen
Klagen, woher sie auch kommen
mögen, können ihn irgendwie beirren oder schwach machen. Soldatentum und Nationalsozialismus
sind zum Geseh in ihm verschmolzen.
Nach diesem Geseh tritt er an, nach
ihm kämpft er, siegt oder stirbt er.

So sind auch die Worte des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht zu verstehen, der seinen Offizieren sagte, daß ein fünftiger Krieg nicht mit der Disziplin allein zu gewinnen sei, sondern daß der Soldat von heute "Waffe und Weltanschauung" brauche, um zu siegen, so wie er einst mit der Losung "Schwert und Bibel" getämpft habe.

In solcher nationalsozialistischen Erziehungsarbeit wird die politische Willensbildung innerhalb der Wehrmacht geschaffen und gefestigt. Geht diese politische Willensbildung dann hand in hand mit der Vollkommenheit der Waffentechnik und der

Höchftleiftung der Gefechtsausbildung der Truppe und mit der Genialität der Führung, dann ift die Wehrmacht ein Instrument von unerhörter Schlagfraft in der Hand der politischen Führung geworden, ein Instrument, das unüberwindlich ist und allen Aufgaben gewachsen sein wird, wie sie auch gestellt werden mögen.

Der Offizier als Führer seiner Mannschaft ist auch der Träger der Erziehungsarbeit in der Wehrmacht. Er wirkt in erster Linie und immer wieder ats Vorbild seiner Leute in jeglichem Dienst und auch außerhalb. Sein Beispiel als Führer und Kamerad ist ausschlaggebend für den Erfolg der Erziehungsarbeit an seinen Leuten. Ist seine Liebe zu Wolf und Vaterland unbändig, ist sein Wille zur Erfüllung und hingabe an seinen männlichen Veruf unwiderstehlich, dann werden seine Leute ihm nacheisern und Soldaten werden, wie wir sie brauchen.

Der Offizier ist nicht Nationalsozialist, weil die Regierung oder der Staat nationalsozialistisch sind, sondern er ist Nationalsozialist aus Überzeugung, aus der Erkenntnis, daß die nationalsozialistische Weltanschauung, die sich auf den seelischen und körperlichen Gesehen der Art und Nasse aufbaut,

Jef egleiche innt bakanne, ind sie Ante sieft sieft jefen zu naften fat, all ster Amifait innt Minister familie Amyenstend; verf at Dings mit Amyenstend; verf at Dings mit Amyenstend; verf at Dings mit Amyenstend; verf at Ensie failigene Affeitegen jall; vers at Ensien failigenen Affeitegen jahl; verfillend fort, Ensieme fifeme Genfagge zu genfanifand;
verf ver Irpennefleit ensien fenigen Und
benoverfeinig nie zu vermenighten igt;

Aus: "Die drei Bekenntnisse" von General Karl von Clausewit; die unfterblichen Worte, eigenhandig geschrieben 1812

tragende Kraft der Gegenwart und Zukunft unseres Bolkes ift. Sie zu besahen und gestalten zu helfen ist Arbeit am ewigen Deutschland. Dann erfüllt auch die Wehrmacht die Forderung ihres Obersten Besehlshabers, die dieser auf dem Neichsparteitag 1935 am Tage der Wehrmacht seinen Soldaten zurief:

"Sorgt bafür, daß sich die Nation auf euch genau so verlassen kann, wie sie sich einst verlassen
konnte auf unser altes herrliches Heer, auf unsere
alte Armee und Wehrmacht! Sorgt ihr dasür, daß
bas Vertrauen der Nation euch immer genau so
gehören kann, wie es einst der Armee gehört hat,
beren Helm aus ruhmvollster Zeit ihr tragt, dann
wird euch das deutsche Volk lieben, es wird in euch
seinen besten Teil sehen, so wie es Jahr für Jahr
seine besten Söhne in diese einzigartige Organisation schieft. Dann wird das deutsche Volk an seine
Armee glauben und wird jedes Opfer gern und
freudig bringen in der Überzeugung, daß dadurch
der Friede der Nation gewahrt wird und die Erziehung des deutschen Volkes gewährleistet ist!"

Deu

Öste

Beli

Gro

Irlo

Bul

Dän

Eftle

finr

frai

Grie

Ital

Jug

Lett

## Wehr Wolk in Staat in der desitschen Beschichte

Die Seichichte des deutschen Boldatentums - ein Spiegelbild des deutschen Lebens der vergangenen Jahrhunderte



er Gleichschritt ber beutschen Nation hallt burch ben europäischen Raum.

Solbatische Haltung des ganzen Volkes stand als Forderung am Beginn der nationalsozialistischen Bewegung.

Am 24. Februar 1920 verfündete Abolf hitler in München bas Programm ber NSDAP.

und als Punkt 22: "Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres."

Bas wollte man, und was hieß "Volksheer"? Die einige Jahre darauf gegebenen "Programmforderungen im einzelnen" äußern sich zu dem militärischen Punkt in drei knappen Sägen:

- 1. Wehrhaftmachung der Nation durch Einführung des Wehrrechts für jeden freien Deutschen.
- 2. Aufhebung des Göldnerheeres.
- 3. Schaffung eines Boltsheeres zur Verteidigung der heimat unter einem vorbildlichen Berufs. offizierskörper.

Der Rern war alfo die Wehrhaftmadung der Mation, die Grundlage hierfür das Wehrrecht eines jeden deutschen Wolksgenoffen und die fichtbare Berforperung beiber: bas Volksheer. Das Parteiprogramm hat teine Begriffsbestimmung für Wefen, Urt und Aufbau des Volksheeres gegeben. Von ben militärischen und anderen Reformen beißt es mit Recht: "Dolfsheer . . . ufw. find alles Fragen und Gebiete bes öffentlichen Lebens von fo großem Ausmaß, daß man darüber nicht mit ein paar Gagen reden fann. Die Leitgedanken find im Programm felbft ausgebrückt, das Durchdenken und Durcharbeiten und vor allem die Unknupfung an das geschichtlich Gewordene wird die große und ernste Aufgabe der tommenden Jahre fein, die uns gur Macht führen follen ... " Schon Jahre vor der Machtübernahme zeigte fich ber große Gedanke ber Partei, daß das echte und artgemäße Erbgut der Bergangenheit in einem neuen Sinne durch die Tat verwirklicht werben muffe.

Es ist eine beachtliche Tatsache, daß wir heute nach den einfachen und klaren Grundprinzipien der völkischen und politischen Ordnung des Germanentums unsere Staats-, Volks und Wehrordnung eher undewust als zu bewußt ausgerichtet haben. Wir kehren im Zeitalter der Technik und der Motorissterung zurück zu dem Geist und den Grundsäßen der alten natürlichen Ordnungen, um ein neues und gefestigtes Neich aufzubauen. Der Zusammenhang über die Jahrtausende hinweg, der sich in der geschlossenen Blutsfolge der Ahnenreihe bewahrt hat, beweist sich auch in den Gestaltungen der Träger dieses Blutes.

Die Wehrverfassung ift der entschiedenfte Ausdruck der breitesten Grundlagen eines Wolkstums. In ihr fleigern fich die Kräfte und die Werte des völkischen Lebens, fie ift die reinfte Verförperung des Willens eines Volkes. Zu allen Zeiten hat der nordische Mensch in seinem Kriegertum, in seinen Wehrmannen das höchste Beldentum erblicht und verehrt. Darum galt auch bas Wehrrecht als das höchfte Recht, als der Ausdruck der Freiheit des Deutschen. Much in den Zeiten, in denen die tatfachliche Ausübung bes Wehrrechts nur einer Auslese oder bestimmten Schichten des Bolfes vorbehalten blieb, ift die in die germanische Zeit zurückreichende Rriegsdienstpflicht aller Wehrfähigen lebendig geblieben. Das follte zu benfen geben! Unfere heutige Wehrordnung fordert das Volk in Waffen, genau fo wie die germanische. Es hat fich in unseren Tagen der Rreislauf der deutschen Wehrgeschichte geschlossen, beren einzelne Entwicklungsstufen wir im Zusammenhange betrachten wollen.

Wehrverfassung als die militärische Staatsverfassung und die politische Volksführung gehören aufs engste und innigste zusammen. Auf den höhepunkten der politischen Macht eines Volkes bilden sie eine innere unlösliche Einheit. Bei ben Germanen: Allgemeine Wehrpflicht und allgemeines Wehrrecht aller freien waffenfähigen

Schwertkampf und Leben auf bas engfte verbunden. Kampfordnung im Beeresteil, aufgebaut auf ber lebensgesetslichen Ordnung ber Ramilien und Sippen und barum von gaheftem Bufammenhalt und größter Kraft. Stärke liegt im Angriff. Germanische Baffen find überwiegend Angriffswaffen. Die bochften Charattermerte bes bamaligen Kampfers find auch die bes beutiden Goldaten von heute. Mirgends in der Welt gab es eine höhere Chrauffaffung, größeren Mut und beständigere Treue. Mirgends auch ein größeres Fernweh und fühneren Zatenbrang.

Um Unfang unferer Beschichte fteht das Bermanentum, ber Blutsquell bes Deutschtums. Schon bei unferen Vorfahren tritt uns ber innige Zusammenhang von Stammes. (Staats.) und Behrordnung augenfällig ins Bewußtfein. Zwar hat man gesagt, es sei eine Ginheit von Mann und Krieger, ein Sichdeden von heer und Bolf wie bei allen "Maturvölkern" gewesen. Das ift richtig, und doch trifft es feineswegs ben ganzen Sachverhalt. Es war mehr als diefes. Gine durchgebildete Organifation, ftarter ausgebildet als bei den uns beute bekannten Naturvölkern, hatte in der geschichtlichen Frühzeit unferes Volkes jene innere harmonie von volitischer und militärischer Berfaffung erreicht, der wir im nationalsozialistischen Bolksheer in unserer Weise wieder zustreben. Die Bolksgemein= schaft war in erster Linie Wehrgemeinschaft. Won der fleinsten Zelle bis jum größten Berbande war diese Form im Krieg und Frieden die gleiche. Gin vollwertiger Ungehöriger ber germanischen Sippe, des politischen Geschlechts= verbandes, murbe jeder erft durch die Aufnahme als Rrieger, den Nachweis der Fähigkeit, die Waffen ju tragen. Erft nachdem er die Waffen führte, wurde er auch politisch als gleichberechtigt, als Bolksgenoffe anerkannt. hatte boch bamals ber Begriff "wer" die Bedeutung von Mann und Rrieger. Die Gippe mar die fleinfte politische und militärische Einheit. In der Sippe, die in den fogenannten Sundertschaften zusammengefaßt murde, focht ber Germane später im Beer. Dorfgenoffenschaft und Geschlechtsgenoffenschaft frimmten überein mit der Wehrgenoffenschaft, ift doch ber Stamm der Worte Dorf und Truppe ber gleiche. Doch heute heißt das Truppenforps im Nordischen "thorp". Diefe hundertschaften bildeten wiederum zugleich einen friegerischen und politischen Berband.

Um deutlichsten wird diefer Gleichklang aber in der politisch wichtigften Ginrichtung der Bolferschaften, ber Wolksversammlung. Das Thing war die Berfammlung aller Wehrfähigen. In ihr wurde die innere und außere Politik, Rrieg und Frieden, Gefetgebung und Rechtspflege in öffentlicher Beratung entschieden. Zutritt zu diefer hochften politischen Körverschaft hatte nur der wehrfähige freie Mann. In Waffen gekleidet und nach Heeresabteilungen aufgestellt, gab das germanische Rriegertum, eben das Bolt, durch Baffenklirren die Buftimmung ju ben Borichlagen und erhob fie

damit jum Befdluß der Bolferichaft.

Wölkischer Berband, politischer Berband und Wehrverband bilbeten eine Ginheit. Die Grundlage bes heeres bildete das Wehrrecht eines jeden freien Germanen. Außerhalb der Wehr- und politischen Verfaffung ftanden der Unfreie und der Borige, für fie gab es nicht die Ehre des Wehrdienstes und ber Wehrpflicht. Ein symbolisches Zeichen ber fozialen und politischen Freilaffung mar bemzufolge die Übergabe der Waffen.

Es war ein Volkskriegertum, das besonders auf den Wanderungen der Germanen in Erfcheinung tritt. Das Bolfsheer fand im Rampfe die moralische und physische Unterstützung des gangen wandernden Stammes. Mit Jug und Recht fann man am Anfang ber beutschen Geschichte vom Bolt in Waffen, vom alle Wehrfähigen umfaffenden, echten, im Wehrgeist lebenden Wolfsheer sprechen.

Diefer felbe wehrhafte Beift zeigt fich auch im Gefolgichaftsmefen, einer in diefer form nur ben Germanen eigentumlichen friegerischen Ginrichtung. Jeder freie Mann ftrebte banach, möglichft großen Kriegeruhm zu erlangen. Go scharte sich um die Belben ber Bolferschaften, um die Fürften und Könige, die wehrbereite Jugend, und hier bilbete fich ein Verhältnis aus, das auch uns heute noch mit innerer Zeilnahme und mit Stolz erfüllt. hier finden wir die germanischen Charafterwerte Ehre und Treue am reinsten verkorpert. Dem Führer der Gefolgichaft erwuchs die Verpflichtung, die ihm zuströmenden Unbanger im Kampf und Waffenspiel ju üben. Er war in ber Schlacht ber Vorderste und machte über die Reinhaltung bes Ehrenschildes aller. Seine Gefolgschaft ftand ju dem frei gewählten Führer in Krieg und Frieden in unerschütterlicher Treue und Tapferfeit. Eine verschworene Gemeinschaft, die bis in den Tod ging. Riel der Führer, so suchte sein ganzes Gefolge den Tod, benn es war schimpflich, ben Gefolgsheren ju überleben. "Die Führer fampfen um ben Sieg, die Gefolge für den Führer", schildert schon Zacitus bas Gefolgswesen in feiner "Germania". Diefes edle Werhältnis von Führer und Gefolgschaft ift für die gange deutsche Geschichte, für die politische wie auch die militärische, aus deren Ebene es fich berleitet, von größter Bedeutung geworden. Diese Institution ift eines ber wesentlichen germanischen

Huch das altdeutsche Führeramt zeigt den friegerischen Ursprung deutlich. Die Führer ber einzelnen Gaue waren in erfter Linie Beerführer. So murde die Einheit der politischen und der militärischen Führung durch die Ginheit der Perfonlichfeit gewährleiftet. Wo an ber Spipe ber gangen Wölkerschaft im Frieden fein Konig ftand, murde ein Bergog fur die Kriegszeiten gewählt, ber nun mit größter Bollmacht die Leitung von Bolt und Heer übernahm. Aus diesem Amt wohl ist bei ben Oftgermanen schon in frühester Zeit das Königtum hervorgegangen, das sich durch freie Wahl aus den edlen Geschlechtern ergänzte, wobei das Blut, die Königssivpe, eine hervorragende Rolle spielte.

Diese altbeutsche Wehrversassung befähigte die aus Oft und Nord heranstürmenden germanischen Bölker, das gewaltige Römische Reich in großartigen Kämpfen zu zertrümmern und selbst neue Reiche zu gründen. Zugleich aber vollzog sich am Ende dieser Jahrhunderte ein Wandel im Ausbau ihrer Heere und Wehrorganisation im Zusammenhang mit den grundlegenden Anderungen der staatlichen Machtverhältnisse. Wir können hier nur ein Beispiel herausgreisen, das auch für die deutsche und europäische Entwicklung entscheidend war: Ich meine die Staatsgründung der Franken auf gallischem Boden.

Das Frankenreich bilbet bas Heerwesen grundlegend um. Auflösung des allgemeinen Volksaufgebots und Übergang jum Verufskriegertum der Vasallen

Aus den germanischen Stämmen wird im Frankenreich zum erstenmal ein Staat. Damit gleichzeitig einschneidende Umstellung im Heerwesen. Der vielinteressierte Großstaat muß dauernd Männer unter den Waffen halten. Das Volksaufgebot der Freien verliert an Bedeutung. Das Berufskriegertum der Vafallen entsteht und wird bald beherrschend. Das Fußvolk tritt gegenüber der Reiterei zurück. Der Ritter wird die typische Gestalt des Mittelalters.

Dach der neuen Candnahme auf dem romischen Staatsboden löfte sich die innige Geschlechterverfassung der früheren Zeit auf, die im Beere eine folde Bedeutung gehabt hatte; gleichwohl blieben das Wehrrecht und die auf Lebenszeit fich erftredende Wehrpflicht aller bestehen. Aber infolge der stärferen Bindung des frankischen Bauern an ben Boden, der gewaltigen Ausdehnung des Reiches und ber zahlreichen auswärtigen Kriege trat naturgemäß das allgemeine Volksaufgebot gegenüber Teilaufgeboten und ben neuen Reiterformationen langfam aber stetig gurud. Diefer Reiterdienst brachte balb eine neue politische und soziale Ordnung hervor, die bem Mittelalter das Geprage verlieh und die uns allen unter dem Begriff Lehnswesen oder Feubalität geläufig ift. Es ift eines ber großen und interessantesten Beispiele für die innige Beziehung von Staats-, Volks- und Wehrordnung und ihrer Abhängigkeit voneinander.

Die Notwendigkeit, ständig für die mannigfachen militärischen Bedürfnisse des franklichen Großreiches Truppen, und zwar leichtbewegliche Reiterbeere, zur Verfügung zu haben, verbunden mit den
obengenannten Umständen, führte zur Schaffung
von sederzeit und ausschließlich hierfür kämpsenden
Verbänden. Das innere, vital-ethische Geset bes
Aufbaues war durch das Gefolgschaftswesen gegeben, an das man auch zunächst anknüpfte. Der



Germanische Krieger vor 3 Jahrtausenden Pastellbild von Wilhelm Petersen

König machte seine kriegerische Gefolgschaft beritten und schaffte für die steig erweiterte Reitertruppe die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen. Auf dem Schup- und Treueverhältnis baute sich die Vasallität auf, d. h. der Mann (vassus) schwor seinem herrn Treue und Kriegsdienstleistung sederzeit, dafür übernahm der herr die Verpflichtung für Schutz und Waffenausrüstung. Um nun den Lebensunterhalt des Vasallen zu sichern, erhielt dieser von seinem Dienstherrn ein Stück Land zur Bedauung und Nutzuschung geliehen, ein Lehen. Das war die andere Wurzel der neuen Wehrordnung. Beide flossen bald ineinander und bildeten die Grundlage des Lehnswesens.

Von der militärischen Verfassung ausgehend, durchbrang noch im fränkischen Reich unter den späteren Merowingern und Karolingern vom 7. Jahrhundert an das Lehnswesen die Staats- und Wirtschaftsordnung. Nicht nur der König schaffte sich durch Landvergebung seine großen Vasallen, sondern auch diese verliehen das Land wieder weiter, um sich selbst reiterliche Gefolgsleute zu sichern, die zu ihnen in dasselbe Verhältnis traten wie sie zum Könige standen. Aus der persönlich-treudienstlichen Gefolgschaft wurde eine staatsrechtlich-sachliche Wehrverpflichtung.

Auf diesem Grunde entwickelte sich die neue Staatsordnung, die im Mittelalter höhepunkt und Bollendung erreichte und im Nittertum ihren großartigen Ausbruck fand. Das Wehrrecht aller Freien war noch nicht angetastet, aber praktisch trat es nur in Notzeiten bei Landesbedrohung in Erscheinung. Der altgermanische heerbann

wurde abgelöft durch die Reiterdienste der in die Vasallität eingetretenen Freien. Die zu seschaften Bauern gewordenen Freien waren vom Kriegsdienst praktisch befreit, ihre politische und soziale Stellung sank allmählich zu der von Hörigen hinad. Damit zerriß die ursprüngliche Einheit von Staat, Volk und Wehr. Und zwar nach zwei Seiten. Volks- und Wehrordnung traten auseinander, aber auch Staatsverfassung und Wehrverfassung besaßen nicht mehr die innere Einheit, wie sich zeigen wird.

In diese Lage binein wird

## bas Erfte Deutsche Reich,

deffen Gründer Beinrich I. und Otto ber Große find, geboren. Aus der herauslösung der germanischen Stämme aus bem groffrantischen Staatsverbande und ber Wahl eines gemeinfamen Königs, des Frankenherzogs Konrad, entstand das Deutsche Reich. Un die Verteidigung bes Staatsgebietes murden bald die größten Unforderungen geftellt. Dft- und Gudgrenze follten geschütt, Clawen und Ungarn mußten gurud. gedrängt oder abgewehrt werden. Dazu famen die Verpflichtungen, die fich aus der Übernahme der römischen Raiserkrone, d. h. der Krone Rarls des Großen durch Otto I., ergaben. Der Prozeß der Bildung der Reiterheere als Berufstruppen und schließlich ihre Organisation als Stand gab der Zeit das Gepräge. Das bäuerliche Volksheer trat in den Hintergrund, wenn es auch nie vergessen wurde.

Das Königtum war von nun an auf seine obersten Lehnsträger angewiesen. Un Stelle der Beamtengrafen der fränkischen Zeit waren mächtige Herren, die Herzöge, getreten, die ihrerseits verstanden hatten, durch die Feudalordnung nicht allein militärische Gefolgsleute, sondern ebenso politisch ihnen treu ergebene Männer zu gewinnen. Zwischen König und Heer hatten sich seine Großvasallen geschaltet. Aber

noch eine andere Macht war im Beraufziehen: die Rirche. Auf fie stütte fich seit Otto I. vornehmlich das Königtum in militä= rifder und politischer Beziehung. Sie wurde in damaliger Zeit die erfte Rraft, die die politische Einheit des Reiches gemährleistete. Das ift ein historisches Berdienst, das wir unabbangig von ihrer fpäteren unheilvollen Rolle und trot der abzulehnenden, weil zersplitternd wirfenden politisch = tonfessionellen Betätigung, aner-Mit überreichfennen. lichem Candbesit ausgeftattet, waren die Bischöfe dem Staatsoberhaupt zu heeresfolge verpflichtet

und leisteten diese williger als die partikularen Gewalten. Oftmals im Rampf mit den Landesgewalten, hielten sie dem Könige die Treue, dis der vom Papst erhobene Anspruch auf die Oberhoheit über den Kaiser dieses Verhältnis zerstörte. Wenn der König zur heerfahrt ausbot, stellten die Kirchenfürsten oft mehr Truppen als die weltlichen Obrigkeiten.

In diesen Jahrhunderten unter den sächsischen und salischen Raisern gewann auch bas Rittertum seine flassische Gestalt. Die großen Vafallen hatten sich aus dem freien Stande ein Berufskriegertum gebildet, das fich allerdings nicht in glänzenden fozia-Ien Verhältniffen befand. Daneben lebten auch Unfreie und Börige an den Bofen der Fürsten, die Dienstmannen ober Ministerialen. Gie gewannen für die Bildung des Ritterstandes mehr Bedeutung als die Freien. Denn mit dem immer ftarker werdenden Unspruch auf ein großes Beergefolge vergrößerte sich die Zahl der Ministerialen gewaltig, die schließlich selbst mit Rittergütern ausgestattet wurden. Mus der Verbindung beider entstand der neue Adel, das Rittertum der Sohenstaufenzeit, deffen Ruhm die europäische Welt erfüllen sollte und das heute noch einen Glang befist, der mit dem einem Worte "ritterlich" immer wieder die besten Mannes- und Soldatentugenden aufleuchten läßt. Dadurch, daß seit der zweiten Salfte des 12. Jahrhunderts fich der Ritterstand grundfählich gegen jeglichen neuen Zuwachs abschloß, indem nur Ritterbürtige den Ritterschlag erhalten fonnten, wurde aus dem bisherigen vornehmlichen Berufsstand alleiniger Geburtsstand.

Somit hatte sich die Trennung von Volt und Wehr vollendet. Die Masse der Wehrfähigen blieb vom Wehrdienst ausgeschlossen und wurde dem Wehrgeist entfremdet. Das Waffenrecht des freien Mannes war eingeschränkt oder gar aufgehoben. 1186 er-



Deutsche Wehrtüchtigkeit zur See Eroberung des schwedischen Admiralsschiffes durch die Lübecker in der Schlacht bei Gotland Nach einem Gemälde von Prof. Hans Bahrdt

ließ Kaiser Friedrich I. das Verbot, daß Vauern den Mittergürtel (ringelum militare) tragen durften und damit in den niederen Adel aufsteigen konnten. Schon 1152 hatte er für die Vauern das Verbot ausgesprochen, die ritterlichen Waffen, Lanze und Schwert, zu führen. Man beließ ihnen nur Messer und Armbrust. Die Scheidung des Volkes in Waffentragende und Erwerbende war vollendet. Wehrstand und Nährstand standen sich gegenüber. Das stehende heer der Reiter bedurfte aber dennoch der Ergänzung im alten Sinne, und auch neue Formen des Kriegertums kündigten sich schon zur Blütezeit des Rittertums im hochmittelalter an.

Waren die Ritter für die Beerzuge im Reich und in weite Fernen verpflichtet und verftromte bas deutiche Blut auf den italienischen Feldern und während ber Kreuzzüge im Orient, fo griff man bei ber Berteidigung der deutschen Grenzen namentlich im Often doch immer wieder auf die Bauern gurud. Gie bilbeten die "Landwehr", den Reft des alten Beerbanns. Fiel der Feind ins Land ein oder waren die Grenzen bedroht, so war jeder zur Kriegsdienstleiftung verpflichtet. Deutschland war bamals mit wehrhaften Bauten, mit Burgen überzogen, und es bestanden an einzelnen Orten landschaftliche Wehrverbände, benen gemeindeweise die Verteidigung der Zinnen und Mauern übertragen war. Der Kriegsbienft stellte in den rudgewonnenen oftelbischen Gebieten an die Landesbevolkerung große Opfer. Mit Pflug und Waffe mußten die Kolonisatoren ihr schweres Werk vollenden. Von den hintersaffen des Klosters Lehnin in der Mark Brandenburg heißt es beispielsweise in einer Urkunde des Jahres 1208: Beim Einfall der Wenden oder anderer Reinde follen auch die Klosterbauern "umme bescherminge der eigen erde" dem Markgrafen "met gewapender hand volgen". Diefes Landesaufgebot umfaßte Bauern und Bürger in gleicher Beife.

Auftommen der städtischen Sondermacht. Machtsteigerung der Fürsten bis zur souveranen Selbständigkeit. Auftreten der Söldnerheere

Die innere Einheit zwischen Wolk, heer und Führung löst sich mit Erstarken ber auseinanderstrebenden Kräfte der Fürsten und Städte völlig auf. Im Wehrdienst wird aus dem Dienen der Freien oder Vasallen das Verdienen berufsmäßiger heerführer und Söldner. Selbst der Kaiser muß auf Söldner zurückgreisen, da sich seine Großvasallen zu selbständig machen. Auch die Kirche fällt als seine Stüße aus. Die Volkwerdung der Deutschen erleidet den größten Schaden. Deutsches Blut fließt für kleine Sonderinteressen. Das stolze Rittertum, zum großen Teil ins Raubrittertum versinkend, wird von den Söldnerheeren immer mehr gesichlagen. Daneben tritt das Wehrbürgertum

ber Städte und in seltenen Fällen das alte Wolksaufgebot. Nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges werden von einzelnen Fürsten Söldner unter Waffen behalten. Die ersten stehenden Heere bilden sich. Sie machen aber erst noch eine längere Entwicklung durch, bis vom Offizier bis zum letzen Mann jener Thp von Soldat entsteht, der die Ehre des Wolkes und den Dienst am Volke als höchste Oflichterfüllung kennt.

Mit dem Aufkommen der Städte und ihrer Gelbstbefreiung in der Zeit der herrschaft des Rittertums zeigte fich gleichfalls ein neues Moment im Beerwesen. Jeber Bürger einer Stadt war wieder jum perfonlichen Rriegsdienft verpflichtet. Strenge militärische Bucht und gleichmäßige Ausbildung brachten die Burgerheere auf einen hohen Stand. Jederzeit zum perfonlichen friegerischen Einfat bereit und zur Verteidigung ihrer Stadt vervflichtet, knupften fie an die germanische Webrform an. Burger und Wehrmann waren die aleiche Verson. Ein neuer Thous des deutschen Golbaten war neben dem Ritter aufgetaucht, ohne aber biefen abzulöfen und als allgemeine Erscheinung an seine Stelle zu treten. Jedoch ist bas Städtertum ein Zeichen der neuen Zeit, die eine Umwandlung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Zustände beraufführte.

Das Rittertum war an die Größe und Macht bes Deutschen Reiches in seiner Feudalordnung aufs engste geknüpft. Der "heerschild", diese fiebenstufige Rangordnung der politischen und sozialen Welt, mit dem König an der Spite und endigend mit dem unfreien Ministerialen, war zugleich das Abbild des militärischen Lebens gewesen. Durch den Unspruch der Städter, in die unterfte Rlaffe des Beerschildes aufgenommen zu werden, wurde symbolhaft die bisherige Ordnung ins Wanken gebracht. In bem Rampf mit ben fich konfolidierenden neuen Territorialgewalten verfiel das deutsche Raisertum, die staatliche und die Lehnsverfassung anderten sich, und somit wurden auch die Grundlagen für das Rittertum andere. Aus dem Lehnsstaat des Mittelalters wurde der Ständestaat mit seinen neuen Ordnungen und Aufgaben. Die Söldnerheere traten an die Stelle des Ritterheeres.

Die Könige und Fürsten mußten neben dem Aufgebot ihrer Ritter auch Kriegsknechte aus dem Bolke burch geldliche Besoldung erwerben und damit ihre Heere verstärken. Schon in der zweiten hälfte des 11. Jahrhunderts hatten

## Göldnertruppen

unter heinrich IV. eine Rolle gespielt. Auch die Söldner Friedrich Barbarossas, die Brabanzonen, erlangten wegen ihrer Tapferkeit in Italien große Berühmtheit. Aber gerade er sorgte durch Gesetze über Lehnsveräußerungen für die Sicherung der Bormachtstellung des Rittertums. Erst mit der weis



Rampf deutscher Landernechte - im 16. Jahrhundert nach einer gederzeichnung von gans golbein

teren Ausbildung der Geldwirtschaft feit dem 13. Jahrhundert tam den neuen, auf Beit geworbenen Truppen ftartere Bebeutung gu. Das entstandene Candesfürstentum wußte fich ihrer zu bedienen und gegen Raifer und bie eigenen, fich ihrer staatlichen Macht nicht unterordnen wollenden Landesritter einzusepen. Mus dem Wehrstand des Ritters wurde schließlich ein politischer Abel, als sich auch noch ihre militärifche Unterlegenheit zeigte. Dicht. bie Entdedung des Schiefpulvers und die neue Kriegstechnif haben dem Rittertum den weithin sichtbaren Untergang gebracht, fondern die ichweizerischen Bauernheere. Gie bestiegten, ju feften tattiiden Rörpern jufammengefügt, auf ben Schlachtfeldern von Sempach (1386) und Murten (1476) das öfterreichische Ritter. beer und die tapferen Ritter Rarle des Rühnen. Das Mittertum hatte feine militarifche Rolle ausgesvielt. Gine neue Evoche war in ber Webrgeschichte angebrochen.

Verschiedene Kräfte hatten sich gezeigt. Welche würden die Oberhand gewinnen und eine neue Wehrordnung begründen? Sollte aus den bäuerlichen und bürgerlichen Volksaufgeboten, die ihre militärische Schlagkraft unter Beweis gestellt hatten, das neue Heerwesen hervorgehen und damit endlich wieder die germanische Einheit von Volk und Wehr im Deutschen Meiche hergestellt werden? Entscheidend für die Gestaltung der Wehrordnung waren die Bedürfnisse der politischen Gewalten. Diese, auf der einen Seite der Kaiser, auf der anderen die landesherrlichen Mächte, gingen den Weg des Söldnerheeres weiter, wobei der Kaiser, als Oberhaupt des Reiches, da er nicht unmittelbar über das Volk gebieten konnte, bald überflügelt wurde.

## Das Reislaufen

Wolfsaufgebot und Göldnertum gingen gleichwohl am Unfang einen Schritt gemein-Die nicht mehr in der Beimat benötigten Rußsoldaten ber bäuerlichen Aufgebote, benen bas Rriegerhandwerf Lebensinhalt geworden war, ließen sich von den Candesherren anwerben. Das "Reis-

laufen" ber Schweizer und der Oberdeutschen bebegann. Raifer Marimilian, ben

man den "letten Nitter" genannt hat, war zugleich der erste große Organisator der Söldnerheere. Er ergriff selbst den Landsknechtsspieß beim Einzug in die Stadt Köln, um zu zeigen, daß es nicht unehrenhaft sei, als Söldner zu dienen. Er versuchte ein Ehr- und Standesbewußtsein in die Landsknechtshausen einzupflanzen und hielt auf strenge Zucht und Ordnung. Er wurde zum Vater der Landsknechte, ohne daß es ihm aber gelang, dauernd einen nationalen Kern in sie hineinlegen zu können. So erlebte er selbst, daß bei Marignano 1515 beutsche Truppen in französischem Solde gegen die mit ihm verbündeten Schweizer kämpften und siegten.

"Gott gnad dem großmächtigen Kaifer frumme Maximilian, bei den ist aufkummen Ein Orden, durchzeucht alle Land Mit Pfeiffen und Trummen. Landsknecht sind sie genannt."

Nicht der Fürst selbst warb die Truppen, sondern schloß mit einem Söldnerführer einen Vertrag, in dem dieser sich verpflichtete, für einen bestimmten Kriegszug mit seinen Scharen für den Geldgeber zu tämpsen. Hatten sich schon Wehr und Volf hinsichtlich einer Übereinstimmung ihrer Ziele entfremdet, so zeigte sich auch schließlich die Gegenüberstellung von Wehrorganisation und Staat. Ein völliges Auseinanderfallen aller drei zusammengehörenden Cebensbereiche ließ die schlimmsten Krisen entstehen, in denen sich alle gegeneinander wandten.

In den Bauernkriegen, dieser helbenhaft-tragischen Erhebung des Landvolkes in der Zeit einer allgemeinen deutschen Wiederbesinnung auf eine gerechtere soziale und natürlichere gesamtpolitische Ordnung, führten die Fürsten und Städte deutsche Söldner, d. h. gleichfalls Bauern- und Handwerkersöhne, zum Sieg über eine im Kern gesunde Sache, die leider nur die eines Standes blieb.

Im Beermesen des 16. Jahrhunderts spiegelt fich getreulich die politische und völkische Ordnung des Deutschen Reiches in doppelter Beise. Einmal zeigt das Goldnertum das direkte Abbild der Zerriffenheit des Reiches überhaupt. Es fampft im faiferlichen Golde, ohne für einen Reichszweck eingesett zu werden, oder es stellt fich in den Dienst der Landesfürsten, ohne sich diesen anders als durch bas Gelb verpflichtet ju fühlen. Bum andern Male aber spiegelt fich im Landsknechtstum die Tragit der Macht ohne höheres Gemeinschaftsziel. Go wie die Candesfürsten für sich machtvoll waren, und boch ohne die Zusammenfassung ihrer Kraft im Reich nuglos fampften, fo war das Machtinstrument ber zuchtvollen Göldnerregimenter ohne Bindung an einen Landesstaat in volkisch-staatlicher Sinsicht gleichfalls ein nuplos handelndes heer ohne Staat, Rämpfer ohne Gemeinschaftsziel. Rein Wunder, wenn daber bald aus der Ordnung Unordnung und aus der Bucht Unjucht wurde. Die graufame Bestätigung biefer Entwicklung zeigte fich in ben Schreden bes Dreißigjahrigen Rrieges, ber auf beutschem Boden die Soldnerheere aus aller Berren Länder für alle herren und ihre eigenen Intereffen rauben, morden und brennen ließ.

Die oberste deutsche Frage seit bem Ende des Mittelalters war die nach der Einheit des Neiches und der Macht des Raisers. Die Vorschläge zur Verfassungsreform sind seit dem 15. Jahrhundert unzählig. Keine Neform gelang, weder auf staatlichem noch wehrverfassungsmäßigem Gebiet. Zwar stellte die Neichskriegsverfassung das besondere Sorgenstind dar, aber ein eigenes Neichsheer und die Grundlagen hierzu, Neichsfinanzen, haben weder Neichsstände noch König zu schaffen vermocht.

In zwei, anderthalb Jahrhunderte auseinanderliegenden Wersuchen wurde

## die Wehrordnung des Reiches

su ichaffen unternommen. Der erfte endete einerfeits 1521 mit der Aufstellung einer Lifte, der Reichsmatrifel, in der für den einzelnen Reichsftand, die Rurfürften, Bergoge, Fürften, Städte usw. das Kontingent an der Reichsarmee festgesett wurde, das er zu stellen hatte. Diefes in der Lifte fehr niedrig veranschlagte einfache Kontingent, bas Simplum, follte verzweifacht, verdreifacht ufm. werben können. Stellte doch beispielsweise feber ber Rurfürsten beim Simplum nur 60 Reiter und 277 Fußtnechte. Undererseits wurde als Endergeb. nis diefer erften Reformzeit 1555 den gehn Reich 8. freisen, d. h. ben losen territorialen Zusammenschluffen der Reichsftande, die militarifche Schutverpflichtung bei Angriffen auswärtiger Staaten übertragen. Beide Beschluffe konnten bei der politifchen Berfaffung des Reiches feine Bedeutung gewinnen. Als die Raubfriege Ludwigs XIV. den Westen des Reiches ein gutes Jahrhundert später ständig bedrohten und das Reich große Gebietsverlufte erlitten hatte, raffte man fich zu einer neuen Organisation des Reichsheeres auf. 1681 wurde unter Führung des Kaisers auf dem Reichstag die Aufstellung eines stehenden Heeres beschlossen und die Kontingente auf die Neichskreise verteilt. Zwei Wochen nach diesem Beschluß konnte Ludwig XIV. mitten im Frieden die alte Reichsstadt Straßburg rauben und vom Reiche trennen! Auch diese Reich striegsverfassung von 1681, die die zum Ende des Ersten Reiches in Gültigkeit blieb, wurde nicht praktisch durchgesetzt, weil die erstarkten großen Territorialgewalten sich ihr nicht unterordneten und ihre Machtinstrumente der stehenden Heere geschlossen in der Hand behalten wollten und nußten. Denn nicht mehr der Kaiser und das Reich bildeten die beutschen Kräfte der Zukunft, sondern die Einzelstaaten.

## Die Ginzelftaaten

Thnen mussen wir uns daher zuwenden, wenn wir von dem Verhältnis von Wehr, Volk und Staat im 17. und 18. Jahrhundert etwas wissen wollen. Der Dreißigjährige Krieg hatte die großen deutschen Fürsten belehrt, daß der Staat nur durch eine militärische Macht sich schwissen und sein Lebensrecht verteidigen könne. Wie war diese dauernd zu gewinnen?

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatte man in einigen fübmeftbeutschen evangelischen Staaten, bie von der fpanischen Militarmacht in ben Diederlanden unmittelbar bedrobt waren, auf die alte germanische Dienstverpflichtung jurudgegriffen. Die Grafen von Daffau hatten fich zuerft literarisch für bie militärische Organisation der Wehrkraft des ganzen Landes eingesett und diese auch in einigen fleinen Staaten durchgeführt. Die allgemeine Wolksbewaffnung "zur Rettung des Landes" fand in den Defensionswerken ihre organisatorische Form. Jeder wehrfähige Mann war wieder jur "Defension" (zur Berteidigung) des Vaterlandes verpflichtet. Das füdweftdeutsche Mufter ber Defensionsordnung fand Nachahmung in fast allen übrigen beutschen Ländern, in Brandenburg, Sachfen, Babern, Ofterreich ufw. Die fremden Golbner sollten ausgeschaltet und die eigene Volkskraft eingesett werden. Diese Wiedervereinigung von Bolt und Wehr, niemals gang verlorengegangen, follte ben Selbstverteidigungskampf der deutschen Rleinstaatenwelt im Dreißigfährigen Rrieg führen. Aber in dem großen Ringen bewährten fich diese schnell aufgebotenen und militärisch schlecht durchgebildeten Truppen gegenüber den erfahrenen Göldnerheeren wenig. Nur in ber gleichsam unstaatlichen Welt des deutschen Westens und Gudens hielt man an den Milizen auch während des 18. Jahrhunderts fest. Es ift das historische Berdienst ber in den ftandestaatlichen Formen weiterlebenden Territorien, den deutschen Wehrgedanken, die Wehrhaftigkeit des gangen Volkes, aufrechterhalten und durch den hannoverschen Bauernsohn Scharnhorst in die neue Zeit hineingetragen zu haben.

Die geschichtliche Stunde forderte aber im 17. Jahrhundert von den weiterstrebenden Staatsführern das Opfer der Aufgabe des allgemeinen Volksaufgebots zugunsten der stehenden heere. hierfür waren vornehmlich zwei Gründe maßgebend, das außenpolitische Selbsterhaltungs- und Machtstreben, und die nicht minder wichtige innenpolitische Notwendigseit, die der Entwicklung zum zentralen Machtstaat sich entgegenstellenden Stände zu überwinden. Beide Ursachen zur Ausbildung des stehenden heeres durchdringen sich bald. Aus dem energie- und kraftlosen Ständestaat wird mit hilse des heeres der macht- und zielstrebige absolute Fürstenstaat. Darum steht das heer mit seinen Bedürfnissen und Ansprüchen im Mittelpunkt des neuen Staates und gestaltet, obwohl selbst unpolitisch, die neue politische und völksische Ordnung mit.

Die großen deutschen Kürsten, ihnen voran der Rurfürst von Brandenburg-Preußen, nahmen in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts die Goldnerheere als ständige Truppen, als miles perpetuus, an. Durch das vom Großen Rurfürsten zuerft durchgefette fürftliche Ernennungsrecht ber Regimentsobersten kamen die Truppen fest in seine Sand. Die freiwillige Werbung blieb junachft die Grundlage ber Erganzung, baneben mußte man aber auch ichon jur Zwangswerbung und jur Aushebung greifen. Friedrich Wilhelm I., ber Goldatentonig, regulierte biefe Aushebung feiner Candeskinder durch die Buweifung bestimmter Begirte, ber Kantone, an die Regimenter. Das berühmte Kantonreglement von 1733 hatte einen Grundfat als Kern, ber an die alte innige Verbindung von Volf und Wehr erinnerte. ("Alle Bewohner des Candes find ju den Waffen geboren und find dem Regiment obligiert, ju beffen Kantondiftrift die Feuerstelle gehört, auf der fie geboren find.") Es war die Pflicht des Untertanen, Rriegsdienst für den Staat zu leiften; aber nicht für alle galt die daraus gefolgerte Wehrpflicht im preußischen Beere. Mur Bauern- und handwerkerföhne wurden eingezogen, dagegen waren Beamte, Gewerbetreibende, j. B. auch gange Städte, vom heerdienft befreit. (In Offerreich trat Pring Eugen für die Volksbewaff. nung ein.) Das Göldnerheer hatte den Staat und damit den staatlichen 3 wed als seine übergeordnete Aufgabe gefunden. Der Staat hatte wieder eine Wehr gewonnen und war damit erft "Staat" geworden, und er wurde biefes gang, er murde Militärftaat.

In gleichem Maße wie die alte Soldarmee verstaatlicht wurde, militarisserte das neue stehende Heer im 17. und 18. Jahrhundert den Staat und seine Behörden. Es scheint, da nunmehr die Armee zum Rückgrat des neuen zentralisserten und absolutistischen Großstaates wurde, daß der Staat um des Militärs willen vorhanden war. Der Ausbau der Wehrorganisation veranlaste einen Neu dau des Staates. Die Finanzen, die Grundlage der Unterhaltung eines stehenden Heeres, wurden neu organissert und die Steuerschraube aufs stärkste angezogen. Hiersür schuf sich der Fürst seine eigenen Institutionen und sein Beamtentum. Aus der

Finangverwaltung der Beeressteuern, der Kontributionen, entstanden unter dem Großen Rurfürsten in dem flaffischen Cand des neuen Wehrstaates, in Preufen, die Rriegskommiffariate mit dem Beneralfriegskommiffariat an der Spite. Sie verdrängten bald die alten Behörden, indem fie ihre Aufgaben mit übernahmen. Die gange Bermaltung nahm einen militärischen Charafter an. Das zeigte befonbers die Regierungsleiftung Friedrich Wilhelms I. Von ihm an hieß jeder Staatsminister zugleich auch Kriegsminister. Jeder Rat in den Berwaltungsfammern der Provingen, jeder Steuerrat murde gugleich Kriegsrat, ein fichtbares Zeichen bes überragenden Einflusses der Wehrordnung. Der "Golbatentonig" ift auch ber Schöpfer bes preußischbeutschen Beamtentums. Es mußte gehorchen wie der Goldat. In einfacher, fauberer, unbefted. licher Urt, unermüdlich und hart arbeitend murde das Beamtentum neben der Armee der zweite Grundpfeiler, auf dem das preußische Staatsgebäude rubte.

Eines fehlte eben aber noch: Die dauernde politische Willensbildung und Erziehung des gesamten Volkes, wie sie heute die Aufgabe der Partei ift. Heute erst, mit einer lebendigen Volksführung, mit einer schlagkräftigen Wehrmacht und einer geordneten Verwaltung ist die Einheit, Größe und Zukunft Großdeutschlands gesichert.

Die Wirtschafts- und Sozialordnung wurden in gleicher Beife wie die Staatsverfaffung nach den militärischen Bedürfniffen geftaltet. Das Wirtschaftssyftem erhielt vom Staat feine Formen. Er forderte die Produktion, unterftutte die Fabriten und Manufatturen und forgte für die Arbeit eines jeden im Intereffe der Steuern (Merkantilismus), die er für seine Wehrmacht dringend brauchte. Die Wirtschaft mußte vor allem den Zweden des Staates dienen und wurde von ihm beauffichtigt, reglementiert und geführt. Much die Sozialordnung ftand im Dienft des heeres und der aus ihr ermachfenen politischen Ordnung. Die drei Stände, Abel, Bürger und Bauern, hatten jeder ihre bestimmte Mufgabe im Staate ju erfüllen. Mit ber Wehrordnung trat ber Städter allerdings nicht bireft in Berbindung, mit Ausnahme der handwerkergesellen, die jum Beeresdienst eingezogen wurden. Die beiden anderen Stände waren aber aufs innigste mit der Armee verknüpft. Der Abel ftellte das Offiziers. forps; anfangs widerstrebend, später als ein Borrecht trug ber einheimische Ebelmann ben Rod bes Königs. Mus dem Landadel murde der Schwertadel. Diesem Offizierstorps hat Friedrich Wilhelm die Grundbegriffe der preußisch-deutschen Wehrmacht eingeimpft: Ehre, Treue und Gehorsam, und Friedrich der Große fügte durch feine Zaten den überlegenen Stolz und Rubm, Angehöriger diefes Standes zu fein, bingu. Der erfte Stand bes Staates wurde durch das perfonliche Treue- und Dienstverhältnis, an die Person des Landesherrn gefesselt, wie einft im germanischen Gefolgschaftswefen bas Gefolge an den felbstgewählten Rubrer.

## Dergest es nie: Im felde Vinbesiegt!

Rechts: Deutsche Infansterie 1918 bei Albert

Unten:

Unsterblicher Kampfgeist deutschen Soldatentums wagt noch 1919 den Schicksalsgang nach Osten

Kav.-Abteilung Engelhardt im Baltikum





## Dummheit und Verbrechertum raubten 1918 der Nation und ihrer Armee den Sieg

Lints:

## Kapp=Putsch in Berlin

Waffen und guter Wille genügen nicht zur Meisterung der Lebensfrise eines Volkes. — Was Bajonette allein nie vermögen, errang der führer: den Willen zur Wehr und die Kraft zur Freiheit







## Oben:

Angriffsübung auf Befestigungen mit Unterstützung schwerer Waffen

## Links:

Mit scharfen Waffen auf dem Ubungsplat

## Unten:

Glänzende Marschleistung. Trots allem . . . dem Gesunden macht der Dienst viel Freude.



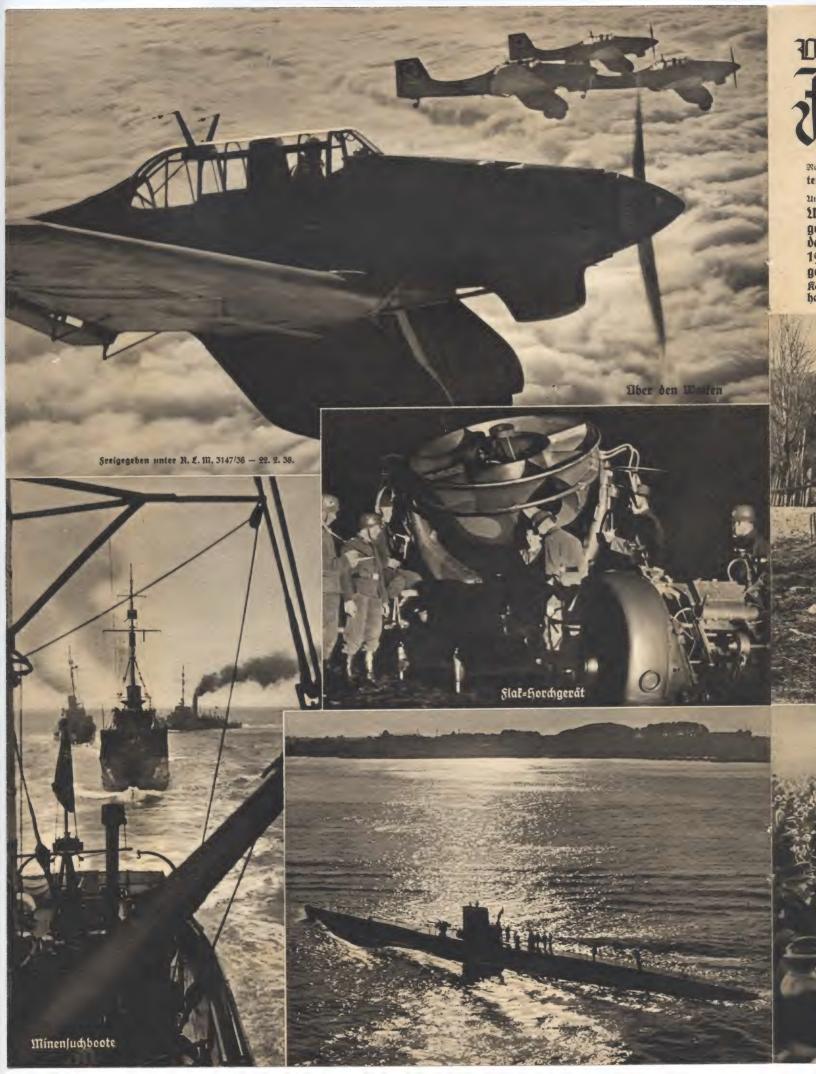

Auf dem dritten Stande, dem Bauern, lasteten die schwersten Werpflichtungen. Trug er schon durch die Heeressteuern einen wesentlichen Teil der materiellen Lasten auf seinen Schultern, so war er auch durch die Kantoneinteilung bei der Gestellung der Mannschaft am stärksten herangezogen. Dafür wurde ihm der Schutz des Staates in besonderem Maße zuteil. Das "Bauernlegen" wurde verboten, die Reallasten erleichtert, durch innere Kolonisation die Zahl der Siedler vermehrt, und überhaupt auf die Erhaltung eines leistungsfähigen, wenn auch noch unfreien Bauernstandes größte Sorgsalt verwandt.

Wie fab nun

# die Armee des 18. Jahrhunderts

aus? Da in den meiften deutschen Ländern die ftehenden Beere jum größten Zeil aus zwangs. mäßig geworbenen Goldnern bestanden, die den unterften Schichten, jumeift den Dichtstuern und sonstigen geringeren Elementen entstammten, war das Unsehen des Soldatenstandes das denkbar schlechtefte. Gelbft in Preußen sprach Friedrich ber Große von den Faulenzern und dem liederlichen Befindel in feiner Armee. Ein tiefer Gegenfat zwischen dem Offizierstorps, welches fich am eheften aus einem unwürdigen Zuftand beraus entwickelt hatte, und der bei jeder Belegenheit defertierenden Mannichaft verschärfte die Lage. Mur eine eiferne Difziplin konnte bas heer gufammenhalten. Darum beginnt auch die berühmte Instruktion Friedrichs des Großen für feine Generale, in ber er die Grundfate feiner Kriegsführung entwidelte, für uns heute überraschenderweise mit den Worschriften zur Werhinderung der Fahnenflucht: "Man hüte fich, allzu nahe an großen Wäldern zu lagern, man vermeide Nachtmärsche, man lege um bas Lager einen festen Ring von Wachen usw." Die Mannschaft follte den eigenen Offizier mehr fürchten als den Feind. Go war es fein Wunder, daß ber Goldat verachtet mar, und die Trennung von Wolf und Beer eine geiftig-ethische Entfremdung wurde. Nur Staat und heer bildeten eine Einheit, das Bolt, die Maffe der Nation, aber ftand Staat und Wehr unverbunden, fremd ober gar ablehnend gegenüber.

Dies Auseinanderfallen der drei Ordnungen, die die geniale Herrscherpersönlichkeit
eines Friedrich des Großen in Preußen überbeckt und
überbrückt hatte, war auch der tieffte Grund der
Niederlage Preußens 1806 und seines tiefen
Sturzes. Den Kern der Revolution von
1807 – 1813 stellt daher die Bemühung um
eine wirkliche Harmonie von Wolk, Wehr
und Staat dar. Nur von diesem Gesichtspunkt
aus können wir die Größe der damaligen Resormen
auf allen Gebieten des Lebens begreifen. Der Anstoß
kam hier wieder einmal von der wehrpolitischen
Seite, aus dem Wehr- und Freiheitswillen des
gesunden Wolkes.

Der Freiheitstampf 1813-15 - der erfte deutsche Boltstrieg

Das Bolt rief — und sein König mußte tommen. Endlich gab er nach und seste die Zukunft seines Landes nicht mehr allein auf die alte Verwaltung und Diplomatie, sondern auf die Lebenskraft und den Freiheitswillen des Volkes selbst. Dieser wird von genialen und volksnahen Männern immer mehr geweckt und in eine wehrhafte Form gedracht. Die Freiheit wird errungen! Leider sest sich danach der Aufbruch des Volkes nicht in seiner Gesamtordnung durch. Die guten Ansässe werden von einer engstirnigen Reaktion gewaltsam erstickt oder umgebogen (Spstem Metternich!).

Bielen Zeitgenossen erschien die Niederlage von Jena und Auerstädt zunächst nur als eine militärische. Und auch das bekannte Wort der Königin Luise: "Wir sind auf den Lordeeren Friedrichs des Großen eingeschlafen", schien darauf hinzudeuten. Aber sehr zu Unrecht. Die großen Nesormer, der Wehrpolitiker Scharnhorst und der Staatsmann Stein, erstrebten dagegen einen Neubau des Lebens der ganzen Nation in einer Gesamtverfassung, die Wehr, Volk und Staat in einer gesunden und unlöslichen Verdindung umschließen sollte. Der Sieg der französischen Revolutionsheere und der napoleonischen Armee war dazu geeignet, nur die taktischen oder strategischen Errungenschaften sehen zu lassen.

# Gerhard Scharnhorst

aber, der einen weiten faatsmännischen und geschichtlichen Blid befaß, hatte fich schon 1797 in feiner Untersuchung über "die allgemeinen Urfachen bes Gluds der Frangosen in dem Revolutionstriege", der ben beutschen Beeren Schande und Schmach gebracht hatte, von der rein militärischen Überlegenheit ber Franzosen abgewandt und weiterdenkend geschrieben: "Die Quelle des Ungluds, welches die verbundenen Mächte in dem frangofifchen Revolutionsfrieg betroffen hat, muß tief mit ihren inneren Berhältniffen und benen ber frangöfischen Nation verwebt fein." Bon biefem totalen Gefichts. puntt aus ergriff er auch die ihm vom Schidfal gebotene hand, als er am 25. Juli 1807 an die Spipe des Reorganisationswerkes der geschlagenen preußischen Urmee gestellt murbe.

Scharnhorst hatte die Zeichen der Zeit ganz begriffen. Er war auch der Mann, der seine Erkenntnisse allen sich erhebenden Widerständen zum Trok in die Tat umsetze. Wenige Monate nach dem Tilster Frieden, der Preußen um die Hälfte verkleinerte, mit unerträglichen finanziellen Lasten und Vindungen überbürdete, umriß er das staatsmännische Zielseiner neuen Arbeit mit den Worten: "Man muß der Nation das Gefühl der Selbständigkeit einflößen, man muß ihr Gelbständigkeit geben, daß sie mit sich selbstannt wird, daß sie sich ihrer selbst annimmt, nur erst dann wird sie sich achten

Die Stärke des deutschen Beeres betrug nach 1871 345 565 Mann ohne Offiziere, Unteroffiziere und Einjährig-Freiwillige. Bis gu Bismards Abgang trat eine Vermehrung auf 419 962 Mann ein. Bis 1900 murde die Armee auf 495 500 Mann gebracht, bann trat ein Stillftand ein, fo daß 1912 trop des Anmachfens der Bevölkerung auf faft das Doppelte nur 544211 Mann bei den Kahnen ftanden. Die lette große Beeresvorlage vom 3. Juli 1913, die nicht mehr gang zur Durchführung tam, fah eine heeresftarte von 661478 Mannschaften vor. Einschließlich der Offiziere, Unteroffiziere und Einfährigen belief fich die Friedensprafengftarte des deutschen Beeres im Sommer 1914 auf 760 908 Mann, mahrend allein Frank. reich zur gleichen Zeit eine Friedensprafengftarte von 883 566 bis 910 000 Mann aufwies.

und von anderen Achtung zu erzwingen wissen. Darauf hinzuarbeiten, dies ist alles, was wir können. Die Bande des Borurteils lösen, die Wiedergeburt leiten, pflegen und sie in ihrem freien Wachstum nicht hemmen, weiter reicht unser hoher Wirkungskreis nicht."

Dieser hohe Ganzheitsgedanke leitete ihn bei seiner wehrpolitischen Arbeit. Das Ziel war auch hier das höchste, wenn er in seiner einsachen und klaren Sprache zusammenfassend sagte, daß die Armee "die Vereinigung aller moralischen und physischen Kräfte aller Staatsbürger sein sollte". Scharnhorsts ganzes Streben war auf die Verwirklichung der allgemeinen Wehrpflicht und ihrer Erundlagen gerichtet. Daß es ihm erst 1813 gelang, diese selbst durchzuseten, war nicht seine Schuld. In der Zwischenzeit hatten er und Stein aber die unerläßlichen Voraussetzungen für solche revolutionären Maßnahmen geschaffen.

# Die Beeresreform

Das heer wurde aus seiner verachteten Stellung emporgehoben durch eine Reform an haupt und Eliedern. Für den Eintritt in das Offizierskorps galt nicht mehr das Abelsprinzip, sondern Befähigung und Kenntnisse in Frieden und Krieg.
Damit war auch dem Nichtadeligen der Weg zu den höchsten Ehrenstellen in der Armee geebnet.

Im Mannschaftsstande war eine weitaus größere Reform notwendig. Die ausländische Werbung wurde grundsählich verworfen, das heer, in das später das ganze Volk eintreten soll, wurde nur auf Grund der Kantonspflicht gebildet. Um das Ehrgefühl der Mannschaften zu heben, wurden alle entehrenden Strafen wie Prügeln, Gassenlausen abgeschafft. Soldatsein war von nun an ein Ehren-

bienft. "Den Geift ber Armee zu heben", war Scharnhorfts erfte Etappe auf seinem Wege, biese erreichte er burch seine angedeuteten Mafinahmen.

Die Urmee zur Schule des gesamten Bolkes werden zu lassen, nicht nur in seiner kriegerischen Ausbildung, sondern vielmehr in seiner nationalen und ethischen Erziehung, war sein weiteres Ziel.

Die Voraussetzung bierfur war die Reform der volitischen und sozialen Verfassung. Der Reichsfreiherr vom Stein hatte biefe Aufgabe fofort in Ungriff genommen. Der alte absolutiftische volksferne Staat mußte burch ben Bolksftaat erfest werben. Ein gewaltiges Ziel war biermit gestellt, das wir erst durch Adolf hitler erreicht haben. Wenn das gange Wolf die Waffen gur Verteidigung des Vaterlandes führen follte, mußten alle frei fein. Darum war die erfte Magnahme die Befreiung ber Bauern aus der Erbuntertänigkeit. Bon nun an durfte es in Preußen nur noch freie Männer geben. Um den Ginn des ftaatsfremden Bürgers an den öffentlichen Angelegenheiten wieder zu weden und ihm eine dauernde innere Verbundenheit mit dem Gemeinwohl zu fichern, ichuf Stein die Selbstverwaltung der Städte, die bisher unter der scharfen Kontrolle und Leitung königlicher, oft recht bürofratisch gewordener Beamten ftanden. Die Krönung des neuen Verfaffungswerkes follte die Wolfsvertretung der Reichsstände bilben, damit alle Angehörigen des neuen Bolksstaates unmittelbar und verantwortlich am Staatsleben teilnehmen und teilhaben follten. Doch blieb biefes letthin entscheidende Werk unvollendet, da Stein der Verfolgung Napoleons nach einem Jahr feiner Wirksamkeit weichen mußte, und seine Rachfolger den eigentlichen Abschluß der Reformen nicht mit gleich großer Erkenntnis ber mahren Zielsetzungen Steins und Scharnhorfts anftrebten. Es ift die

Die Zentralstelle des Generalstabes war der Große Generalstab in Berlin. Bapern behielt feine eigene Zentralftelle, fommandierte jedoch Offiziere in den Großen Generalstab. Die Institution des Generalstabes wuchs gewaltig an; der deutsche Generalftab wurde als einer der besten Teile des unvergleichlichen Beeres angesehen. Bis 1888 wirkte Generalfeldmarschall Graf Moltte in der Stellung des Generalstabschefs, die sich immer mehr hob, allerdings, ohne den letten, ausschlaggebenden Einfluß auf ben Ausbau des heeres zu erhalten. Reichsfangler, Kriegsminifter und ichließlich der Staatsfefretar ber Finangen bes Reiches behielten ein gewichtiges Wort. Bei Raifer und Reichstag lag die Entscheidung, bei feinem aber die volle, alleinige Berantwortung.

große Tragif der deutschen Geschichte vom 19. Jahrhundert bis zum Nationalsozialismus gewesen, daß 1807 dis 1813 nur die wehrpolitischen Ziele im Sinne der Wehrpflicht verwirklicht werden konnten, dagegen die politische Ordnung nicht die Ausgestaltung erfuhr, die die Einheit von Volk, Wehr und Staat brachte. Woraus die Lehre zu ziehen ist, daß die beste militärische Ordnung und Wehrorganisation ihren Wert verliert, wenn darüber nicht eine umsichtige politische Lettung wacht, die als Repräsentantin der zentralen Gewalt die Einheit von Volk, Wehr und Staat leitend einsetz und erzieht.

Als 1813 der Sturm gegen die Fremdherrschaft losbrach, setzte der Feuergeist von Scharnhorst die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht für die Dauer des Krieges durch. Sein Schüler und Mitarbeiter Boyen hat nach dem Heldentode Scharnhorsts als sein Nachfolger das denkwürdige Gesetz vom 3. September 1814 verkünden dürsen, das von nun an die Grundlage des preußischen und später des deutschen Heeres die zum Versailler Diktat bot. Formal war das Werk des größten deutschen Wehrschöpfers durch die gesehliche Verankerung der allgemeinen Wehrpflicht vollendet, aber mit welchen militärischen Hypotheken und unter welchen innerpolitischen Gegebenheiten!

Die Auseinandersetzung um das mahre Erbe Scharnhorsts bildet den Gegenstand der wehrpolitischen Kämpfe des ganzen 19. Jahrhunderts.

Vom Krieg der Rabinette, Staaten und Kapitaliften jum Weltfrieg als Krieg ber Wölfer

Mit dem Aufbrechen der vereinigten Kräfte des Bolkes in den Befreiungskriegen werden leider die alten Politiker und ihre Systeme nicht mit hinweggefegt. Zu kurz ist die Wirksamkeit der völkischen Gedanken in der Politik. Der Wiener Kongreß (1815) betrügt dieses preußisch = deutsche Bolkserwachen um die Früchte seines militärischen Sieges. Das Volksindet in den Fürsten nicht seine Führer. So ist die kommende Zeit immer noch eine Zeit der



Messines

Kriegszeichnung des führers auf einer feldpostfarte

Kriege ber Staaten und Kabinette. Ja, ber größte scheint sogar ein reiner Krieg ber Kapitalisten zu werden, aber in seinem Verlaufe wird sein tiefster Kern offenbar. Er ist ein Krieg, ein Ringen ber Völler, in dem alle alten Ideologien, Vorurteile und Phrasen zusammenbrechen und eine neue Volkstameradschaft geboren wird.

Die politische Verfassung war, wie gesagt, unvollendet geblieben. Alle Versuche bis zur Nevolution von 1848 scheiterten. Und diese brachte eine andere Lösung. Aber auch in die Wehrordnung kamen außer diesem Faktor noch militärische Schwächemomente, die die Nevolution von 1807 bis 1813 um ihren Erfolg brachten.

Für die Dauer des Befreiungstrieges hatte Scharnhorft die volltifche Wehrfraft in Linie und Candwehr erfaßt, die burch ben Canbfturm ergänzt wurden. Die Landwehr bestand aus der Masse ber noch Ungedienten, mahrend die aktiven Eruppen die Linie bildeten. Im Freiheitstampfe erlangte die Landwehr einen befonderen volkstümlichen Ruf und Ruhm, dem aber feineswegs ihre militarifchen Leiftungen entsprochen hatten. Bopen, der die eben gewonnene Volkstumlichkeit des Beeres erhalten wollte, fah gerade in der nach Candichaften aufgebauten Candwehr die innige Werbindung von Armee und Bolf, von militärischem und zivilem Leben, und behielt die am Anfang des Krieges getroffene Scheidung von Linie und Candwehr bei. Zwar sollte jeder Wehrfähige zuerst im stehenden heere dienen und dann in die Landwehr übergeführt werden. Aber ichon am Beginn ber Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht machten fich Mängel geltend, die bis 1914 trop vieler Reformen nicht behoben wurden. Es wurden aus finanziellen Grunden feineswegs alle Tauglichen im stehenden heere ausgebildet. Das Prinzip der all= gemeinen Wehrpflicht war fomit durchbrochen. Jahrlich etwa 20000 Mann famen bamals ganglich unausgebildet oder furz ausgebildet zur Landwehr. Auch als man 1833 von der dreisährigen zur zweifährigen Dienstzeit überging, um eine größere Bahl an Ausgebildeten zu erreichen, fonnte man die

Schwächen nicht beseitigen. Denn in dem Landwehroffizierskorps war nicht die Elite herangebildet, die die Landwehr als Rückgrat brauchte. Das Spstem der Einjährigskreiwilligen mit seinem Bildungsprinzip, aus deren Zahl sich vornehmlich die Offiziere der Landwehr ergänzten, durchbrach zudem abermals die gleiche Wehrpflicht des Volksheeres. Aus der Trennung von Linie und Landwehr entwickelte sich schließlich ein militärischer und politischer Gegensah, der die Schlagkraft des Heeres in Krage stellte.

Aus den außenpolitischen Begleiterscheinungen der Revolution von 1848 rwuchs die Einsicht in die Unhaltbarkeit des Zuftandes und die rettende Tat. König Wilhelm I. und sein Kriegeminister 211brecht von Roon haben bie

# Meorganisation des Beeres

unter schwerften Kämpfen mit dem preußischen Landtag so durchgeführt, daß Moltke in den drei Einigungskriegen ein sicheres Schwert führen konnte.

Dieser Kampf für die Armee wurde zu einem Kampf um das heer. Die neue politische Ordnung, die aus der Revolution hervorgegangen war, ließ die Frage offen, wer von den sich gegenüberstehenden Gewalten, Königtum oder Volksvertretung, Macht über die Staatswehr haben sollte. Der auf der höhe der Auseinandersetzungen zum Ministerpräsidenten berufene Vismark hat den Streit schließlich die zum Sieg der Krone ausgefämpft. Damit war eine wehrpolitische Entscheidung von böchster Bedeutung

gefallen, die auch die weitere politische Entwicklung maßgebend beeinflußt hat. Denn das Ergebnis war die Befreiung des Heeres von parlamentarischen Fesseln, d. h. der König behielt die alleinige Kommandogewalt über die Urmee. Damit war auch die politische Stellung des Herrschers gesestigt, Heer und König blieben eng verbunden. Wehrsordnung und die Spise der politischen Ordnung bildeten eine Einheit.

Ms

# das Zweite Reich

burch bie Staatskunft Bismards mit Bilfe aller deutschen Truppen geschaffen worden war, erhob sich die Frage des Berhältniffes von Behr, Wolf und Staat unfichtbar aufs neue. Zwar wurden die wehrpolitischen Grundlagen Dreußens auf das Reich übertragen, aber der Reichstag stellte etwas anderes dar als der preußische Candtag. Bismard versuchte sogleich im Unfang die Wehrordnung dem parlamentarischen Getriebe überhaupt zu entziehen, konnte aber nur durchseten, daß der Geeresetat jedesmal für fieben Jahre im voraus festgelegt wurde. Much hier im Deutschen Reich trat derfelbe Zustand wie in Preußen ein, daß die allgemeine Wehrpflicht praktisch nicht durchgeführt murde, weil das stehende heer zu flein war. Die Forderungen nach ihrer restlofen Durchführung erhob der Kriegsminifter Verdh du Vernois ohne Erfolg. Zwar wurden heeresverstärkungen mehrmals im Reichstage, wenn auch erft nach Auflösungen, durchgebracht, aber niemals konnte damit die allgemeine Wehrpflicht verwirklicht werben. Betrug doch 1908 der hundertsat ber jur Ableiftung ber Dienstpflicht Gingezogenen in Deutschland nur 53,7 Prozent der Gemufterten, in Frankreich bagegen 83 Prozent. Erft die eiferne Energie eines genialen Ludendorff verfuchte bier die schweren Verfäumnisse nachzuholen, doch konnte sich die große Heeresvermehrung von 1912/13 nicht mehr bis 1914 auswirken. Waren doch beim Beginn

Baherische Verlustliste Nr. 320.

(Fortschung bon Seite 16651.)

Reserve-Infanterie-Aegiment Kr. 18.

Tod: & Komvaguie.

Sete. Abold Hitler — Brannan, Oestern. — leicht verwundet.
Sete. Idam Schusbe — Nietback, Oberd. — leicht verwundet.
Sete. Albert ho hner — Aiterback, Oberd. — leicht verwundet.
Sete. Albert ho hner — Aiterback, Oberd. — leicht verwundet.
Sete. Albert ho hner — Aiterback, Oberd. — leicht verwundet.
Boden mäller, Erward — Damefarth, Schwaden — gefallen.
Barten ich lager, Michael — Ingenried. Schwaden — gefallen.
Rein dinger, Georg — Miederding Oberd. — gefallen.
Rein, Milhelm — Bronnen, Schwaden — gefallen.
Deiß, Milhelm — Bronnen, Schwaden — gefallen.
Grasmann, Undreas — Lauffirsten. Oberd. — gefallen.

Die erfte Verwundetenanzeige des Sührers

des Weltfrieges Millionen wehrfähige deutsche Männer unausgebildet!

Wefentlicher in unferem Zusammenhange ist sedoch noch ein zweites Aus- und

# Mebeneinander von Wehr und Wolf.

War schon die allgemeine Wehrpflicht nicht durchgeführt, fo wirkte noch schlimmer die Auffpaltung bes Wolkes in Parteien, die zum Teil sogar die Wehrmacht in Form und Wefen befämpften. Die Eräger der Wehrordnung wurden vom Volke getrennt oder mußten sich von ihm und sciner politischen Ordnung abspalten. Diefe 21 b = spaltung war nicht nur eine politische, fondern auch eine ibeenmäßige. Jeder begann fein eigenes Leben zu führen, ohne durch eine Zusammenfaffung wieder vereinigt zu werden. Denn auch ber Staat versagte bei der Überwindung der Gegenfäße vollfommen. Das lag einmal am Bismardichen Reichsbau überhaupt, jum andern aber an den unfähigen verantwortlichen Trägern der Politik. Go kam es auch dazu, daß die politische und die militärische Leitung nebeneinander arbeiteten. Das Verfagen ber verschiedenen Gewalten, die haltung des Reichstages als der parlamentarischen Volksvertretung, die Zersetzungsarbeit der Sozialdemokratie und der immer ftarter vordringenden Juden ift des öfteren in den Reichsschulungsbriefen geschildert worden. Ich fann daber gerade diefe fpannungsreichen Berhältniffe mit obigen Undeutungen übergeben.

# Der Krieg,

wie immer die härteste und unabweisbare Probe auf die Gesundheit ober Ungesundheit eines Zustandes, hat die Vorzüge und Mängel des bestehenden Verhältnisses der drei Ordnungen von Volk, Wehr und Staat schonungslos aufgezeigt. Das deutsche Heer von 1914 war die beste Urmee der Welt, nach ihrem inneren und äußeren Werte! Ihre große Friedensleistung fand in den Schlachten des Weltkrieges ihre vollste Vestätigung.

Mun aber zeigten fich erft um fo mehr die Mangel und Gebrechen im gefamten Reichsgebäude, als ber Weltfrieg von Unfang an aus bem Kriege ber Staaten zu dem der Völker wurde. hier handelte es sich nicht mehr um die Gute des Kriegsinftru. mentes, der Armeen, fondern um die Bewäh. rung des gefamten Bolfes und feiner Ord. nungen. Die angedeuteten Vorfriegsschwächen wurden nicht behoben, sondern wirkten sich später aus. Die Angriffe des judifch geführten Marrismus gefellten fich ben feindlichen Ungriffen gegen Front und Beimat zu. Die Megierung fand nicht den Mut, die Zersetzung der politischen und auch der Wehrordnung mit den ftartften und brutalften Mitteln niederzukämpfen. Deben die anderen Zerklüftungen, die nach 'anfänglicher Zurückbrängung wieder auftauchten, trat noch innerhalb des Wolfes die Spannung swischen Front und Beimat. Während fich im Schützengraben die neue Volksgemeinschaft unsichtbar in der Kameradschaft zu bilden begann, löfte sich eine der alten Ordnungen nach der andern auf. Der politische Wille fehlte, ber bier eine Einheit mit Gewalt herstellte und dem inneren Auflösungsprozeß Einhalt gebot. Go bilden der 9. und der 11. November 1918 den bitteren Abschluß eines wahrlich unerhörten Ringens des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit. Zugleich bilden jene Tage ben Wendepunkt deutscher Geschichte und Wehrpolitik, da der einfache Soldat Adolf Hitler beschloß, Politiker zu werden.

Von der Versailler Schande zu neuer Freiheit und Ehre durch Udolf Hitler

Die entehrenden Geißelhiebe des Berfailler Schandbittates erweden jugleich bie noch gefunden Abwehrfräfte des deutschen Bolfes. Adolf Hitler wird Politifer. Er sammelt um fich alle, die an Deutschland glauben. Er fämpft zuerft einsam. Doch ber Starte ift am mach= tigften allein! Trot Rudichlägen läßt er fich nicht abschrecken und gewinnt in immer neuem Unfturm Berg und Sand bes Bolfes. Er wird fein Subrer und leitet eine Wiederbefinnung des deutschen Boltes auf seine Rraft ein, die ohne Beispiel ift. Go fiegt er und schafft die Freiheit, die Waffen allein ohne feinen und feiner Bewegung Willen nie errungen batten. Er verkörpert heute in feiner Gestalt die unauf= lösliche Einheit von Wolfsführung, Beerführung und Staatsführung und wird bas unsterbliche deutsche Führervorbild aller Zeiten sein.

# Das Versailler Diktat

setzte die zukunftige Wehrform des Deutschen Reiches fest: Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, 100000-Mann-Berufsbeer. Und dennoch gelang es dem Führer des neuen fleinen heeres, General v. Seect, die Reichswehr zu einem geschlossenen, aus dem Parteienstreit, der Deutschland zu einem innerpolitischen Chaos werden ließ, herausgehobenen Machtinstrument zu gestalten, während Adolf hitler

um die neue staatliche und volltische Ordnung fampfte. Als der Führer der NSDAP. jum Führer des Reiches wurde, fand er neben der von ihm geschaffenen Bewegung als zweite Stüte des neu aufzuführenden Reichsbaues die Reichswehr vor. Auf beide, auf die Partei als den Träger des politischen Willens des Wolfes und auf die Wehrmacht als den Waffenträger des Volkes baute Adolf Hitler auf. Durch das denkwürdige Gefet vom 16. März bzw. 21. Mai 1935 wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. Damit wurden die Schranten gwischen Wolf und Wehr eingeriffen und die von Scharnhorst gewollte und für kurze Zeit erreichte innige Verbindung von Wolf und Wehr geschaffen, denn auch politische und völkische Ordnung erhielten vom Führer ihre Einheit und ihre Barmonie.

Das im Parteiprogramm geforderte Ziel auf dem Gebiete der Wehr hat Adolf Hitler in fürzester Zeit nach der Machtergreifung erreicht. Nun galt es und gilt es auch das "Bolt in Waffen" zu erhalten und in diefer Schule der Mation, der Wehrmacht, das Gewonnene zu sichern und auszubauen. Aber nicht nur die Wehrmacht ift im Zeitalter der Wolfsfriege der Träger des Widerstandes und des Angriffs. Das hat der Weltfrieg gezeigt, in dem sich die schließlich unüberbrückbare Kluft zwischen Front und heimat auftat. Diese Wehreinheit des gangen Boltes zu schaffen ift die gemeinsame Aufgabe von Bewegung und Wehrmacht, die beide gemeinsam mit der ftaatlichen Verwaltung nur ein Ziel fennen: Die Erhaltung und Sicherung des deutschen Volkes in größter Kraft und Gefundheit für alle Zeiten.

Laffen wir den Blid jurudgleiten auf die Berbundenheit von völkischer, wehrhafter und staatlicher Ordnung in der deutschen Geschichte, so seben wir in allen Zeiten die gegenseitige Abhängigkeit und innere Berflochtenheit der drei Ordnungen. Mur für furge Dauer läßt sich eine Uneinigkeit der drei oder der Verfall einer von ihnen ohne Schaben für die anderen und die Gesamtheit ertragen. Der Zusammenbruch des Gangen folgt unweigerlich. Wir konnten in diesem kurzen Überblick nicht gleichzeitig die politische und die Kriegsgeschichte noch verfolgen. Ergänzen wir durch sie unsern Abrif, so ergibt sich die unumflößliche Tatsache der geschichtlichen Welt, daß die Höhepunkte der Macht nur dann erklommen und behauptet werden konnten, wenn die harmonie von Wolf, Wehr und Staat erreicht wurde.

Daß wir gute Soldaten gewesen sind, das wird die Welt sicher noch nicht vergessen haben. Daß wir heute noch bessere Soldaten sind, das können sie uns glauben. Daß aber der nationalsozialistische Staat mit einem anderen Fanatismus für seine Existenz eintreten und kämpsen würde, als das bürgerliche Reich von einst, daran soll niemand zweiseln!

Der führer. (Schlußrede Parteitag der Arbeit 1937)

# Wehrwille und Wehrkraft

Wir Deutschen fragen uns stets nach dem Sinn aller Dinge. heute, wo der größte Sinn unseres Rampses heißt: Erfüllung der uns gestellten Aufgabe, die blutbedingte und gottgewollte Schöpfungsordnung unseres Volkes gesund, rein und stark zu erhalten, damit unser Volk die auch ihm in der Gesamtschöpfung zugewiesene Aufgabe erfüllen kann, fällt es uns schwer, einen Sinn in vielen Erscheinungen unserer Geschichte zu sehen. Besonders gilt dies vom Sterben der vielen, vielen tapferen deutschen Kämpfer, Krieger und Söldner im Dienst oft sogar fremder herren und fremder Ideen und besonders im deutschen Bruderkrieg vergangener Jahrhunderte.

Sind diese unsere Ahnen nun finnlos gefallen? Mein, sie find es nicht!

Bejahen wir die endlich gewordene deutsche Wolfwerdung, so muffen wir auch die Opfer bejahen, die sie gekostet hat. Selbst die gemachten Fehler tragen darin ihren Sinn, daß sie stets die wertvollsten Lehren für die Zukunft abgeben. Not, Sorge und Leid sind nicht nur dem gefunden einzelnen, sondern auch den lebenskräftigen Völkern immer noch in dieser Hinsicht die besten Freunde gewesen.

Darüber hinaus war das Kämpfen jener in unferen Augen so leicht als "verlorene Haufen" angefehenen Borfahren aller Ehren wert. Wer will sie
etwa verurteilen, weil sie nicht schon für Großdeutschland oder gar für die nationalsozialistische Weltanschauung gekämpft haben?

Da biese großen Ziele und der große Führer nicht da waren, hingen sie sich eben an kleinere Ziele und kleinere Führer. Dies geschah oft mit einer Ehrlichseit und Treue, die uns heute noch erschüttern. Selbst an eine unserem Volke eigenklich fremde Aufgabe wurde oft diese Treue gegeben und gelebt, wurde gekämpft und gestorben nach dem alten germanischen Ehrgefühl, das Friedrich der Einzige in dem Satzusammensaste: "Es ist nicht notwendig, daß ich lebe, wohl aber, daß ich meine Pflicht tue!" Vielen anderen Völkern ist dieser schonungslose Einsatz bis zum letzen Opfer unbegreiflich und wird ihnen stets unbegreiflich bleiben. Sie haben auch kein Nibelungenlied geboren, und mögen sie, voran die Juben,

über diesen Geist der Ehre und Treue spotten, unser Wolf wird allein durch ihn aller seiner Widersacher herr werden. Uns erscheint dies auch gar nicht mehr als etwas Ungewöhnliches, denn wir wissen: Alles Leben ist Kampf!

Die Natur ift auch hier unfere große Lehrmeisterin. Dabei ist sie gleichzeitig auch die gerechteste Richterin über Schein und Sein. Nur das gesunde und ftarke und das seiner Art getreue Leben läßt sie siegen. Gott ift auch hier stets bei den stärksten Bataillonen.

Dies scheint manchem unserer angekränkelten Weltburger grausam zu sein, ist es aber nicht. Wenn z. B. die schwachen und kranken Hasen in der Natur am leichtesten von Fuchs und Habicht geschlagen werden, so wird dadurch nur eine gesunde Auslese wirksam, die nur den Gesunden und Lebenstüchtigen das Leben weitertragen läßt, während das Schwache und Lebensuntüchtige davon ausgeschaltet wird.

An unserer Nordseeküste z. B. geht ein unablässiger Rampf gegen ben Angriff bes Meeres auf Land und Menschen. "Wer nich will dieken, da mott wieken", so lautet die alte Volksweisheit. Wer nicht kämpft, wird unterliegen. Das Schickfal geht ben Weg des geringsten Widerstandes. Sind die Deiche stärker als die Kraft der Wellen, so siegt der Mensch, sind sie schwächer, so hilft nichts, auch kein Beten, gegen den Sieg des Meeres. So wollen auch wir stark sein, um den Sieg zu behalten.

Unfere Stärke foll einzig und allein dem Lebensbereich unseres Volkes dienen. Andere Bölker nur um der Macht willen zu unterwerfen und zu beherrichen, ift unserer völkischen Idee gutiefft zuwider, benn dies bedeutet feine organische Steigerung bes Lebens, fondern Willfur, Die fich ftets racht. Beifpiele dafür bieten u. a. Napoleon I. und das haus Sabsburg. Der Rührer sprach auf dem Reichsparteitag der Freiheit am 13. 9. 1936 ju Mürnberg darüber Die Worte: "Dicht um Angriffstriege zu führen ift bas neue Volksbeer entstanden, sondern um unser Wolf zu schützen und zu verteidigen, um nicht Deutschland noch einmal in ein fo trauriges Los verfallen zu laffen, wie es 15 Jahre lang ertragen mußte: Dicht, um anderen Boltern die Freiheit gu nehmen, fondern um unfere beutsche Freiheit ju ichüten." Und in seinem Wert "Mein Kampf" legte er die Lehre nieder, daß ein Boden niemals nuthbringend für unser Wolf gewonnen wurde, wenn er nicht auch von deutschem Blut besiedelt worden wäre: "Was in der Geschichte nuthbringend germanisiert wurde, war der Boden, den unsere Vorfahren mit dem Schwert erwarben und den deutsche Bauern besiedelten." (Mein Kampf, S. 430.)

# Das Sustem der Schwäche

9. Movember 1918!

In Deutschland siegt die Schwäche und ber Berrat.

In Deutschland wird die Feigheit höher geschätt als Rampf und Einfat.

Die Frontsoldaten werden der weitesten Volksmeinung als "Ranonen futter" und als "die Dummen" dargestellt. Mancher fällt darauf hincin. Jene also, deren Einsatz allen das Leben erhalten hat, werden entehrt, geschmäht und entrechtet. Schieber, Gauner, Pazifisten und verbrecherische Landesverräter gaben den Ion an und wurden als "die Schlauen" angesehen.

Friedenswille wurde gleichgesetzt mit der Bereitschaft zu Landesverrat, Hochverrat und Wirtschaftssabotage. Pazifismus nannte man das, und dieser machte sich breit und breiter, und man verstand darunter: "Frieden um seden Preis", auch um den Preis des Verlustes unserer Freiheit und Ehre.

Die pazifistischen Organisationen wurden die aktiven Berfehungsbewegungen jur Berftorung ber inneren Sauberfeit und jur Vernichtung der deutichen Lebensfräfte. "Für die Ehre fann man fich nichts faufen", fo schwähte man es dem Bolte vor, und das Wolf, durch Rampf und hunger geschwächt und ohne einen einheitlichen und unbeugsamen Lebenswillen, fiel darauf hinein. Es scheint uns dies heute oft unfaglich. Jedoch machft unfer Berftandnis für die Möglichkeit dieses Zusammenbruchs, wenn wir uns vor Augen führen, was bereits vor dem 9. November 1918 im und vor dem Kriege alles an Berftorung des deutschen Gelbstbehauptungswillens und Werhöhnung deutschen Wesens geschehen konnte. Micht nur von feiten der Marriften erfolgte diefe Unterhöhlung deutscher Kraft, sondern ebenso sehr von allen anderen international ausgerichteten Kräften. Befonders tut es gut, fich hier einmal auch an bas fromme Zentrum ju erinnern. Giner feiner für das deutsche Wolf verhängnisvollsten Vertreter, Ergberger, richtete g. B. vor bem Rriege im Jahre 1914 die ichamlosesten Angriffe auf unsere Rolonialtätigfeit. Man fann annehmen, daß gerade diese aus den Fingern gesogenen "Enthüllungen" wenige Monate vor Ausbruch des Weltkrieges frisch im Gedachtnis der Feinde hafteten und ihnen erwünschtes Material jum Raub unserer Kolonien geworden find. Die "Tägliche Rundschau" vom 13. Marg 1914 Mr. 121 berichtet g. B. über die "geradezu unerhörte Behauptung Erzbergers im

haushaltungsausschuß des Reichstages, daß auf den europäischen Plantagenbetrieben in den deutschen Rolonien mehr Eingeborene zugrunde gingen, als bei den früheren Stlavenjagden". Dach demfelben Zeitungsbericht hat dann Erzberger noch im Plenum des Reichstages Schmähungen gebracht, von denen er felbst mörtlich erklärte, daß man sie geinfach nicht für möglich gehalten baben wurde". Gelbftverftandlich hatte Ergberger, ber Mann des frommen Bentrums, eindeutig gelogen, denn der in Frage fommende 410 Seiten umfassende lette amtliche Jahresbericht des Reichskolonialamtes ftraft diefe Worte Lugen. Sie erhielten bann auch eine geharnischte Burudweisung burch gablreiche Stimmen aus ben Kolonien felbst, über die die "Deutsche Zeitung" vom 16. 3. 1914 Mr. 137 berichtet, aber diefe lanbesverräterischen aus den Fingern gesogenen Enthüllungen Erzbergers fanden den Weg in das gefamte Ausland. Derfelbe Ergberger, man fann es faum glauben, wird mit der gub. rung der Baffenstillstandsverhandlungen in Compiègne beauftragt. Er schreibt nachher in seinem Buch "Erlebnisse im Weltkrieg", Seite 327, darüber: "Bald nach der Ankunft in Spa hatte ich im Sigungsfaal der Oberften Beeresleitung eine Besprechung, bei der sich mehr als zwei Dutend Offiziere einfanden, die alle mit zu ben Verhandlungen in das frangösische hauptquartier reifen follten. Ich ordnete an (!!!), daß außer mir nur die Bevollmächtigten Graf Oberdorff, General v. Winterfeldt und Kapitan Vanselow die Reise angutreten hatten, ba bas Auftreten einer großen Ungabl Offiziere in Frankreich im jetigen Augenblid untunlich fei." Der herr Erzberger, ber nie eine Rugel hatte pfeifen hören, führt die Waffenstillstandsverhandlungen. Das deutsche Wolf hatte in ihm einen feiner Morder bestellt, denn diefer Berräter sprach anläßlich der Waffenstillstandsverhandlungen die bezeichnenden Worte: "Wir muffe ebe alles annehme. Alles muffe wir annehme, dann werde fie uns am ehefte vergeihe." (Aus dem 2. offenen Brief Adolf Bitlers an Bruning vom 13. 12. 1931, Berlag Frang Eber Dachf., München 1932: "hitler an Bruning" Seite 12.)

Bereits im Movember 1917 fonnte der GPD .-"Wormarts" schreiben: "Wir muffen uns darüber flarwerden, daß die eigentlichste und tiefste Ursache dafür, daß es fo ungeheuer schwer ift, zum Frieden ju tommen, in den militärischen Erfolgen Deutschlands liegt", und bann bas Bekenntnis jum offenen Berrat im gleichen "Borwarts" am 20. 10. 1918, also noch immer unter der ziellosen Regierung des Raifers: "Deutschland foll - bas ift unfer fefter Wille - feine Rriegsflagge für immer ftreichen, ohne fie das lettemal fiegreich beimgebracht zu haben." Genau fo denkt der judische Minister Rathenau, der Bertraute Wilhelms II. und oberfte Leiter der deut= ichen Rriegswirtschaft, von dem die bekannte landesverräterische Außerung ftammt, daß die Weltgeschichte ihren Sinn verloren hatte, wenn ber Raiser siegreich durch bas Brandenburger Tor zurudfehren murbe.

Dieser Geist des bewußten Hochverrats wirkt sich dann in der sogenannten, Nevolution" aus und führt Zustände herbei, die uns heute noch tiefste Scham und tiefsten Etel empfinden lassen. Selbst verantwortliche Stellen des Heeres beugten sich diesen Verhältnissen. Ein Rundtelegramm an alle Stellvertretenden Generalkommandos vom 2. Dezember 1918 lautet: "Festnahme von Persönlichkeiten, die den Arbeiterund Soldatenräten angehören, durch die Kommandobehörden der Truppen ist strengstens verboten, auch dann, wenn Mitglieder der Näte in unzulässiger Weise in die Maßnahmen der Kommandobehörden sur Rücksühlichen Meckather!"

Mr. 45, 7. Jahrgang 1930.) Juden durften Bucher erscheinen laffen, in denen jede wehrhafte Saltung beschimpft und besudelt wurde, g. B. Georg hermann feine ,, Randbemertungen", Berlin 1919, Seite 158: "Möglich, baß es Schlachter geben muß, aber hat icon einer einmal gehört, daß der Beruf der edelfte auf Erden ift? Dun, und ber des Menschenschlachters, des Golbaten?", ober ber giftig-gynische Jude Tucholfty in seinem Buch: "Mit 5 PS" Berlin 1929, Seite 167: "Ich babe mich 31/2 Jahre im Kriege gedrudt, wo ich nur fonnte, und ich bedauere, daß ich nicht, wie ber große Karl Liebknecht, den Mut aufgebracht habe, nein zu fagen und den Beeresdienst zu verweigern", oder in feinem Buch, dem er verhöhnend den Titel "Deutschland, Deutschland über alles" gab, S. 107: "Was biefe Richter Candesverrat nennen, berührt uns nicht", und auf Seite 473: "Uns radifalen Pagififten aber bleibt, wenn der Frieden Europas, wenn unfer Gewiffen es verlangt, und ich fpreche in dem vollen Bewußtsein deffen, mas ich sage, aus, daß es fein Geheimnis der deutschen Wehrmacht gibt, bas ich nicht, wenn es zur Erhaltung des Friedens notwendig erscheint, einer fremden Macht ausliefern würde." "Wir find Candesverrater" - nachzulefen in: "Die Juden in Deutschland", Zentralverlag ber

NSDUP., München. Der Jude Piscator konnte in einem Theaterstück auf einer deutschen Bühne in Berlin einen beutschen Frontsoldaten als ein Stück Dreck mit dem Juß auf einen Kehrichthaufen stoßen lassen.

Als ein System-Deutscher, ber sich bezeichnend Remarque schrieb, mit hilfe südischer Verleger das Buch "Im Westen nichts Neues" herausbrachte, um in noch nie dagewesener Auflagenhöhe das Frontsoldatentum zu beleidigen, und dieses haltlose Werk auch noch verfilmt wurde, wunderte man sich im Systemdeutschland, als die Frontsoldaten und die ehrbewußte Jugend unseres Volkes lauten Protest einlegten. Aus dem Protest von damals ist aber nun die Lat von heute geworden.

Der Kampf bes Nationalsozialismus brachte dem deutschen Bolt die Wiedergewinnung seiner inneren Kraft.

Mit dem Frontsoldaten Abolf hitler erhob sich bereits am 9. November 1918 im Cazarett zu Pasewalf wieder der ewige deutsche Lebenswille zu neuen Taten. Er begann alle gesundgebliedenen Kräfte wie ein Magnet immer mehr anzuziehen. Andere, die schon schlapp und willenlos geworden waren, wurden neu magnetistert, erhielten neue Kraft, und falsch ausgerichtete Teile des deutschen Volkes wurden neu ausgerichtet.

Eine umfaffende Erneuerungsbewegung, die in ihrer Totalität niemanden und fein Gebiet ausnahm, erwuchs bem beutschen Wolf jest im Nationalsozialismus. Nach bem Siege biefer Bewegung war es selbstverständlich, daß auch die Wehrmacht aufhörte, Berufsheer ober Goldnerheer ju fein. Gie murde genau fo bem gesamten Bolfsleben als ein Teil eingegliebert, wie auch die Wirtschaft und die Rultur. In seinem ersten offenen Brief vom 14. 10. 1931 an ben nunmehr auch ichon längst vergeffenen ichwargen Reichstangler Bruning ichreibt ber Rührer barüber: "Der Sieg unferer Gebanten wird ber gefamten Mation ein politisches und weltanschauliches Denken vermitteln, das die Urmee in eine wirklich innere geiftige Beziehung zum gefamten Bolte bringt und fie bamit von ber peinlichen Zatsache erlöft, ein Fremdförper in ihrem Bolle ju fein."

Die das Volk der Wirtschaft seine lebendigen Rräfte gibt, so auch der Wehrmacht die Rampskräfte seines Körpers, seines Geistes und seiner Seele. Auf dem Neichsparteitag der Ehre 1936 faßte der Führer diesen Gedanken vor der Wehrmacht in die Worte: "Und wenn Millionen Menschen jahraus, jahrein für die Arbeit ihr Leben einsehen, in Fabrik und Werkstatt, in Bestrieb und Kontor, dann ist es verständlich und vernünftig, wenn auch alle genau sobereit sind, ihr Leben einzusehen für die Erhaltung bessen, was so geschaffen wurde."

# Dom Weltfriegsheer zum Volksheer

Aber mitten im Weltfrieg felbst vollzog sich die eigentliche Revolution des Denkens über den Krieg. In der unerhort harten Wirklichkeit verblagte aller hurravatriotismus, verblaften alle ichonen Reden von "Thron und Altar". Jah ftieg ben Rampfern ber Etel gegen die Rriegshpanen des Weltkapitalismus empor, als fie feben mußten, daß das blutige Ringen der Wölfer zu einem Geschäft gemacht wurde. Aber in ben Beften blieb es nicht bei diefer negativen Ernüchterung, sondern fie fanden, befreit von allen Schladen bisheriger Urteile und Vorurteile, ben Urfinn des Kampfes wieder. Der Scheinglaube an Gottesgnadentum und feudale Vorrechte, an Raifer, Thron und Altar verschwand nicht zulett mit Hilfe des letten Habsburger und Hohenzollern. Der Zatglaube an Deutschland ftieg auf. Diefe beften, ben Internationalismus ablehnenden Kämpfer des Weltfrieges ftellten fich am Ende des großen Ringens fofort wieder freiwillig in den Freikorps jum Schute ber bedrohten Grenzen und zur Niederwerfung des



Bergeßt es nie, aus welcher Ohnmacht uns der Führer befreite!

| Staat                       | fjeeres<br>im<br>Frieden | sftärke<br>voraus-<br>sightlig<br>im Arieg | Zahi der schweren Geschücke<br>(ohne festungen)<br>im Frieden | Zahi der Kampfwagen<br>im Frieden | Zahl der Militarflugjeuge<br>im Frieden | Gefamt-<br>tonnage<br>der Ariegs-<br>marine<br>(einfalleblich<br>Opezialfalisse) | Staat             | fjeeres<br>im<br>Frieden | sftärke<br>voraus-<br>sigtlig<br>im Arieg | Zahi der ich weren Geschütze<br>(ohne festung n)<br>im Frieden | Zahl der Kompfwagen<br>im Frieden | Zahl der Millitärflugzeuge<br>im frieden | Gefamt-<br>tonnage<br>Der Kriegs-<br>marine<br>(einfolleblio<br>Openialfoliffe) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland                 | 100 000                  | 100 000                                    |                                                               |                                   |                                         | 195 000                                                                          | Litauen           | 17 800                   | 200 000                                   | 18                                                             | 1                                 | 80                                       | ?                                                                               |
| Österreich                  | 17 000                   | 30 000                                     | _                                                             |                                   |                                         | heine U.Boote                                                                    | Niederlande       | 37 860                   | 300 000                                   | 71                                                             | _                                 | 205                                      | 96 000                                                                          |
| Belgien                     | 71 760                   | 600 000                                    | 199                                                           | 49                                | 308                                     | _                                                                                | Norwegen          | wechselnd bis 30 000     | 110 000                                   | ?                                                              |                                   | 83                                       | 30 000                                                                          |
| Großbritannien              | 240 0001)                | 2 000 000                                  | 544                                                           | 581                               | 1561                                    | 2 077 000                                                                        | Polen             |                          | 3 600 000                                 | 400                                                            | 350                               | 700                                      | 31 000                                                                          |
| Irland                      | 14 927                   | ?                                          |                                                               | _                                 |                                         | -                                                                                | Portugal          | 56 373                   | 870 000                                   | 140                                                            | ?                                 | 153                                      | 40 000                                                                          |
| Bulgarien                   | 20 000                   | 20 000                                     |                                                               |                                   |                                         | -                                                                                | Rumänien          | 255 000                  | 2 000 000                                 | 175                                                            | 90                                | 300                                      | 176 000                                                                         |
| Dänemark                    | wechselnd bis 26 000     | 150 000                                    | 36                                                            |                                   | 100                                     | 30 000                                                                           | Schweden          | wechselnd bis 57 000     | 400 000                                   | 40                                                             | 15                                | 97                                       | 94 000                                                                          |
| Estland                     |                          | 120 000                                    | 60                                                            | 16                                | 74                                      | 12 000                                                                           | Schweiz           | wechfeind bis<br>35 000  | 400 000                                   | 172                                                            |                                   | 150                                      |                                                                                 |
| finnland                    |                          | 300 000                                    | 24                                                            | 16                                | 69                                      | 29 000                                                                           |                   | wechfeind bis            | 300 000                                   | 112                                                            |                                   | 100                                      |                                                                                 |
| frankteich                  | 655 490                  | 5 000 000                                  | 2160                                                          | 1700                              | 3046                                    | 902 000                                                                          | Rußland           | 1 200 000                | 7 000 000                                 | 675                                                            | 578                               | 2000                                     | 321 000                                                                         |
| Griechenland                | 66 136                   | 600 000                                    | 40                                                            |                                   | 90                                      | 42 000                                                                           | Spanien           |                          | 1 800 000                                 | 156                                                            | 90                                | 533                                      | 154 006                                                                         |
| Italien                     | 434 000                  | 5 000 000                                  | 768                                                           | 150                               | 1015                                    | 603 000                                                                          | Tschecho-Slowakei |                          | 1 500 000                                 | 440                                                            | 80                                | 687                                      | -                                                                               |
| Jugoflawien                 | mechfelnő bis<br>127 500 | 1 150 000                                  | 120                                                           | 30                                | 360                                     | 23 000                                                                           | Ungarn            | 35 000                   | 35 000                                    | -                                                              |                                   | ***                                      | -                                                                               |
| Lettland                    |                          | 150 000                                    | 13                                                            |                                   | 79                                      | 4 845                                                                            | Albanien          | 10 000                   | 30 000                                    | 20                                                             | -                                 | -                                        | MANAM                                                                           |
| 1) einichließlich 61 000 ir | 8                        |                                            |                                                               |                                   |                                         | 1020                                                                             | Türkei            | 150 000                  | 1 500 000                                 | 280                                                            | 10                                | 300                                      | 68 000                                                                          |

Bolidewismus zur Verfügung. In ihnen erwies sich ernst und tapfer die Unsterblichkeit des unbestegbaren deutschen Soldatentums inmitten einer Welt von Feigheit und Miedertracht. Die große Maffe aber war sich der Wende des Weltkrieges noch nicht bewußt geworden und war auf die Parole der Schwachheit des Weimarer Spftems bereingefallen. Internationale Verräter konnten noch lange Jahre hindurch die Mot vergrößern.

In aller Stille, aber mit größter Zielficherheit, volliog sich daneben der Aufbau der Reichswehr als eine große Lat beutschen Goldatentums. In stiller Arbeit wird von ihren besten Rräften bie militärische Möglichkeit der Wiedererftehung bes Wolksheeres fachlich und feelisch vorbereitet.

Gleichzeitig baut Adolf Bitler durch feine Bewegung die innere Rraft der Nation wieder auf und sammelt die Rampfer des großen Rrieges und die ehrbewufite Jugend. Diese Leiftung ift die feelische und politische Voraussetzung dafür, daß einft das deutsche Wolf wieder fähig murde, seine Waffen ju tragen. Der Glaube an die heilige Notwendigkeit bes deutschen Lebenskampfes ift der Mation durch Abolf hitler und seine Bewegung wiedergeschenkt worden. Die nationalsozialistische Gelbstbesinnung des jum Wiedererwachen gebrachten Bolfes auf feine Rraft, vereint mit dem Willen, für feine Ehre auch bis jum letten einzustehen, find die Grundlagen des Meuaufbaus ber deutschen Wehrfraft.

Diefe aus dem Wehrwillen unbefiegter Frontsoldaten kommende Entschlossenheit liefert die Rraft zur Wehrhaftmachung des gefamten Bolfes. Gie wird bann nach der Machtübernahme in vorher nie geglaubter Schnelligkeit in die Tat umgesett, weil nun die Rriegserfahrung und ein vorzügliches Unterführerkorps in Form der hunderttaufend Berufsfoldaten eingesett werden fonnte. Nachdem es fich herausgestellt hatte, daß die übrigen Wölker gar nicht daran dachten, nach der 216rüftung Deutschlands auch an ihre Abrüftung zu geben, sah sich der Führer vor seinem Gewissen und bem beutschen Volke verpflichtet, die notwendigen Magnahmen zu ergreifen, das deutsche Leben vor jedem Angriff umfaffend ichuten zu konnen. Durch die Bildung einer völligen inneren Willenseinheit des deutschen Volkes errang er junächst die Voraussetzungen für ein wirksames außenpolitisches Auftreten. Die einzelnen Meilensteine der außen- und damit wehrpolitischen Befreiung unseres Bolkes durch den Führer lefe man bitte im Beitrag Seite 91 ff. dieses Beftes.

# Deutschlands Wehrwille und seine Wehrkraft

Deutschlands größtes Glud ift feine innere und äußere Einheit. Much auf wehrpolitischem Gebiet gibt es feine Gegenfage mehr zwischen Behrmacht, Wolf, Partei und Staat. Dies kommt auch deutlich in der Verfügung des Führers vom 19. Januar 1939 jum Ausbruck, in der er der SA. der MSDAP. die gesamte vor- und nachmilitärische geistige und förperliche Erziehung der deutschen maffenwürdigen und waffenfähigen Männer überträgt. (Nähere Ungaben fiehe unter: "Das Programm der MSDUD.

wird erfüllt", G. 49.)

Seit dem Weltkrieg ift sowohl in triegstechnischer als auch in seelischer hinsicht eine Revolution des Krieges vor fich gegangen. Durch die Ausbildung und immer beffere Entwicklung der Luftwaffe find die Zeiten des reinen Frontenkrieges ein für allemal vorbei. Durch die Luftwaffe ist es möglich, das gefamte Land, die gefamte Beimat also mit all ihren wirtschaftlichen, geistigen und feelischen Rraftreferven anzugreifen und zu bedroben.

# Wehrgeopolitik und die Rüstung der anderen

Unfere wehrvolitische Lage ergibt fich junächst ichon aus unferer Lage zu ben anderen uns umgebenden Mächten. Ware Deutschland allein auf ber Welt, fo gabe es eben auch feine Bedrohung burch andere. Die Gefahr der Bedrohung wächst aber mit ber Nähe von fremden Mächten und mit ber Stärke ihrer Ruftung. Unfere Sicherheit wiederum mächst mit der Größe des vorhandenen geopolitischen Schutes und mit der Kraft des vorhandenen Wehrwillens und der vorhandenen Waffen.

Unfer Großbeutsches Reich ift das Reich ber Mitte. Seit der Wiedervereinigung des deutschen Wolfsbodens und der deutschen Bevölkerung der Oftmark und des Sudetenlandes ift es das raumgrößte und volfreichste Land Europas überhaupt.

(Rufland rechnet heute nicht zu Europa.)

Jeboch find unfere Grenzen längst nicht so gunftig und abgerundet, wie bei den meisten übrigen europäischen Ländern. Dies ift vor allem bedingt durch unsere Mittellage, die die vielen Grenzen (insgefamt 8400 Kilometer Grenglinie und davon nur 1500 Rilometer Ruftenlänge) mit den uns umgebenden Staaten (13 Nachbarstaaten!) und Wölfern mit fich bringt. Diese Mittellage ift als naturliche Verkehrs- und Durchgangslage Gesamteuropas durchaus gunftig und besonders in kultureller und wirtschaftlicher Binficht bereits immer febr fegensreich gewesen. Wehrpolitisch aber ift diese Mittellage eine ständige Aufgabe.

Immer, wenn Deutschland schwach war, wirkte es wie ein luftverdunnter Raum, in den es von allen Seiten hineinstürmte. Ein in fich zerfallenes Deutschland brachte g. B. 1618 den Dreißigfährigen Krieg und den Unfturm der Turken. Von 1797 bis 1815 steht ein zerriffenes Deutschland unter 18 bluti= gen Kriegsjahren Napoleons. Dagegen gab es nach dem Siege über Mapoleon 33 Friedensjahre und nach ber Stärfung ber beutschen Mitte durch Bismard folgten nach 1871 fogar 43 Friedensjahre! Deutschlands Schwäche war ftets fein und auch Europas Unglud. Deutschlands Stärke ftets Ge-

währ einer wahren Ordnung Europas.

Wie ein starkes Deutschland Europa in den letten zweitaufend Jahren in entscheidender Weise vor bem Unfturm frember Machte gerettet hat, zeigen folgende Ereigniffe:

3m Jahre 9: Abwehr bes in Deutschland eingebrungenen römischen Imperialismus burch hermann ben Cheruster; 933: Sieg über die in Deutschland eingedrungenen Ungarn durch heinrich I.; 955: Endgültiger Sieg über die Ungarn durch Otto I.; 1134: Lothar von Sachsen schlägt die Polen zurüd; 1241: Mongolenansturm wird bei Liegnih helbennütig zum Stehen gebracht; 1683: Türkenansturm wird bei Wien endgültig zurüdzeschlagen; 1813—1815: Bernichtung wei in Deutschland eingedrungenen napoleonischen Imperialismus; 1933: Abolf hitler siegt über den von Juden nach Deutschland gebrachten Bolschwismus und das Judentum in Deutschland und überwindet das Diktat von Bersailes.

heute leidet Deutschland immer noch unter dem Raub seiner Rolonien, wichtigster Grenzgebiete und Entstehung längerer Grenzlinien.

# Die Rüftung der anderen

England: Mit bem Luftfrieg hört die bisher in ihrer berühmten Isolierung sicher ruhende Insel England auf, ungeftort ju bleiben. Der Gedante des totalen Krieges hat auch hier seelisch und geistig tiefgreifende Folgen gehabt. Man fühlt, daß man bie gange Laft eines modernen Rrieges mit all feinen Beanspruchungen zu tragen gezwungen ift. Wie weit England seine wehrpolitische Sicherheitszone vorjufchieben gedenkt, zeigt uns das fensationelle Wort Baldwins vom 30. Juli 1934: "Lassen Sie uns niemals folgendes übersehen: Seit die Luft eine Rolle spielt, gibt es die alten Grenzen nicht mehr. Wenn Sie an die Verteidigung Englands benten, tann benten Sie nicht mehr länger an die Raltfelsen von Dover, Sie denken an den Rhein, bort liegt unfere Grenge!"

Mit dem Jahre 1934 beginnt dann, entgegen allen Abrüstungsvorschlägen des Führers, eine riesige Aufrüstung zur Luft, die in fünf Jahren die Luftwaffe Englands auf ungefähr den doppelten Stand zu bringen gedenkt. Für das Mutterland allein sind nach diesem Plan statt bisher 42, nunmehr 75 Geschwader vorgesehen. Ein ebenfalls bedeutendes Aufrüstungsprogramm ist für die englische Flotte aufgestellt. Nach dem Weißbuch vom 1. März 1935 sieht das wehrpolitische Programm Großbritanniens

u. a. folgendes vor:

"Sollte der Friede gebrochen werden, wird die Flotte wie immer die erste Verteidigungslinie für die Aufrechterhaltung unserer wichtigsten Seeverbindungen sein. Unsere besonderen Verteidigungsprobleme entstehen in erster Linie durch die Abhängigkeit unserer Eristenz von überseeischen Nahrungsmitteln und Rohstoffen, zweitens aus den einzigartigen Lebensbedingungen des britischen Weltreiches, seiner Ausdehnung über die ganze Welt..."

"Die Schlachtflotte bleibt die Grundlage unferer Seestrategie. Bei der Schlachtflotte bleibt das Großtampfschiff das wesentlichste Element, von welchem der ganze Aufbau unserer Flottenstrategie abhängt. Das Alter unserer Schlachtschiffe macht es notwendig, daß mit ihrem Ersah baldigst be-

gonnen wird."

"Bur Zeit bedürfen die Verteidigungsmittel

unferer Bafen einer Modernisserung."

"Der Voranschlag für die Armee sieht neben der Verbesserung und Einrichtung der Rüstenverteidigung in wohlerzogener Abstufung der Priorität einen starken Ausbau der Flugzeugabwehr vor."

Baldwin begründet am 11. März 1935 die Rüftung wie folgt: "Ein Land, das nicht bereit ift, die notwendigen Vorbereitungen für seine Verteidigung zu treffen, wird niemals moralische oder materielle Rechte in dieser Welt besitzen."

# Der ungefähre augenblickliche Rüstungsstand Englands

Ausgaben 1938 insgesamt für heer 86,09 Millionen und für Luftwaffe 73,50 Millionen Pfund Sterling, bas find etwa 37 v. H. des Gesamthaushalts.

Friedensstärke: 133500 Mann reguläre Armee mit 149000 Mann Referve, 186700 Mann Territorialarmee, 100000 Mann Luftwaffe einschließlich Marine und Übersee.

Kriegsstärke: Etwa 2000000 Mann. Luftwaffe: Insgesamt 6000 Flugzeuge einschließlich Reserven.

Friedensgliederung: Reguläre Armee: 5 Infanteriedivisionen und 1 Panzerwagendivision mit insgesamt 65 Infanteriedataislonen, 2 Reiterbrigaden mit insgesamt 48 Eskadronen (davon 33 leichte Panzereskadronen und 3 Panzerspähwageneskadronen, 28 Pionierkompanien und 13 Nachrichtenzüge. Artislerie: 91 leichte, 30 schwere und 12 Flakbatterien.

Territorialarmee: 12 Infanteriedivisionen (davon 3 motorissert) mit 141 Infanteriedataillonen und 48 Reitereskadronen und 8 Panzerspähwagenseskadronen, 170 Pioniers, 46 Nachrichtenkompanien und 25 Nachrichtenzüge. Artillerie: 204 leichte, 69 schwere und 64 Flakbatterien.

Bewaffnung der regulären und Territorialarmee: 10000 leichte und 4200 schwere MG.s, 1900 leichte und 1000 schwere Geschüße, etwa 600 Kampfwagen. ("BB." 26. 1. 1939.)

Italien: Mussolini sprach am 24. August 1934 beim Abschluß ber italienischen Herbstmanöver die Worte: "Wir sind im Begriff, eine militärische Nation zu werden, und wir wollen es immer noch mehr werden. Und da ich feine Furcht vor Worten habe, füge ich hinzu, eine militärische Nation, b. h. eine kriegerische Nation, die in immer steigendem Maße die Tugenden des Gehorsams, der Opferbereitschaft und der Hingabe an das Vaterland besist. Das bedeutet, daß das ganze Leben der Nation, das politische, wirtschaftliche und geistige Leben auf unsere militärischen Notwendigkeiten ausgerichtet sein muß."

Am 18. September 1934 schuf der Faschismus ein Wehrgeset, das dieser Ausrichtung der gesamten Nation auf den Krieg die juristische Form gab. Es heißt da beispielsweise:

§ 1: Die Funktionen bes Burgers und Solbaten find im faschiftifchen Italien untrennbar.

§ 2: Die militärische Ausbildung ift ein integrierender Teil ber nationalen Erziehung; sie beginnt, sobald der Anabe fähig ift zu lernen; sie geht weiter, solange der Bürger in der Lage ift, die Waffen zur Verteidigung des Vaterlandes zu führen.

§ 3: Die militärische Ausbildung geht in brei Phasen vor sich: 1. Die vormilitärische Erziehung. 2. Die militärische Ausbildung. 3. Die nachmilitärische Erziehung.

Die vormilitärische Erziehung geschieht in der "ONB." (Opera nazionale Balilla) vom 8. bis 18. Lebenssahr und in der "FGC." (Fasci giovanili di combattimento) und der "MVSN." (Milizia volontaria di sicurezza nazionale) vom 18. bis 21. Lebenssahr. In diesen letten beiden Organisationen wird vor allem die Vorbereitung der Spezialisten für Marine und Luftsahrt betrieben. Nach Beendigung der regulären militärischen Ausbildung sest die nachmilitärische Erziehung durch die "MVNF." (Milizia volontaria nazionale Faschista) ein.

Der Unterstaatssekretär für das Kriegswesen, Baistrocchi, sagte am 21. März 1935 in der italienischen Rammer folgendes über den Krieg: "... Ein Krieg kann statisch und dynamisch sein. Charakteristisch für den statischen Krieg ist der Krieg von 1914 bis 1918, ist die entnervende Stockung... Unser Krieg muß ein Krieg der Bewegung sein; ein solcher wird uns durch die materiellen Bedingungen unseres Landes aufgezwungen; aber er entspricht auch dem neuen Geist Italiens."

Frankreich: In bem Geset über die nationale Verteidigung vom 31. März 1928 ift auch hier beutlich der Gedanke der totalen Wehrhaftmachung festzustellen:

"Artikel 1: 3m Kriege find alle Franzofen und franzöfischen Staatsangehörigen ohne Unterschied des Alters und Beschlechts, ebenso alle gesehmäßig gebildeten Berbande verpflichtet, an der Candesverteidigung und an der Erhaltung des materiellen und moralischen Lebens des Landes teilzunehmen."

"Artitel 13: Die für die Landesverfeidigung verantwortliche Regierung bereitet die Mobilmachung aller Kräfte und hilfsquellen des Landes vor . . ."

Die einfährige Dienstzeit wurde am 11. März 1935 durch eine Regierungsvorlage in eine zweisährige umgewandelt. Ein riesiger Festungsgürtel, hinter dem eine überaus mächtige Angriffsmacht zu Luft und zu Lande steht, ist gegen die Grenzen der Achse Verlin – Nom aufgerichtet. Ganz besonders ist die französsische Luftslotte verstärkt worden. Militärische Vindungen engster Art wurden außerdem zur Sowiet-Union angebahnt.

# Der Rüftungsftand für Frankreichs Beer

Ausgaben 1938: Insgesamt 27 Milliarden für heer und 6 Milliarden Francs für Luftwaffe, bas find etwa 40 v. h. des Gefamthaushalts.

Friedensstärke des Heeres: 760 000 Mann einschließlich Farbige.

Kriegsstärke des Heeres: 4600000 Mann und mindestens 1500000 Farbige.

Luftwaffe: Insgesamt etwa 5000 Flugzeuge einschließlich Reserven.

Friedensgliederungen: Rund 50 Infanteries Divisionen einschließlich der in Übersee und in den Rolonien stehenden Streitkräfte mit insgesamt rund 480 Infanteriebataillonen, 3 Ravalleriedivisionen, 2 mechanischen Divisionen und Verbände in Stärke von rund 10 Brigaden mit insgesamt 224 Eskadronen und 46 Panzereskadronen (Infanteriebataillon und Eskadron beide ohne Garde republicaine mobile, Gendarmerie und koloniale Hilfstruppen), 120 Pioniers und Eisenbahns, 55 Nachrichtens und rund 90 Rampswagenskompanien.

Artillerie: Rund 370 leichte, 300 schwere und 80 Flatbatterien ohne Bestände ber Festungen und Küftenbefestigungen.

Bewaffnung: Rund 16000 leichte und 18500 schwere MG.s, rund 650 leichte, 1300 schwere und 400 Flatgeschütze ohne Bestände der Festungen, Küstenbefestigungen und des heimat-Luftschutzes, mindestens 4500 Kampfwagen.

Die totale Mobilmachung des Volkes und der Wirtschaft in Frankreich ist durch einen Gesetzentwurf über die "Organisation des Volkes im Kriege" vorbereitet.

Frankreichs Rüstungsindustrie ist imstande, im Kriege nicht nur den vollen Bedarf für die eigene Wehrmacht zu decken, sondern darüber hinaus große Bestände für verbündete Armeen herzustellen. Frankreich hat seine Oftgrenze nicht nur durch die dort stehende Masse seines Heeres, sondern auch durch die gewaltigen Beseststungsanlagen der Maginot-Linie gesichert. ("BB." 26. 1. 1939.)

Mußland: Mirgends finden wir eine größere Massenrüstung, die außerdem einen solchen Ungriffscharakter trägt, wie in der Sowjet-Union. Das größte stehende Landheer (um 1 800 000) und eine der größten Luftflotten steht hier als unheimliche Bedrohung Europas. Dieser gewaltige Heerestörper der Weltrevolution ist daher auch weitzgehend mit Mitgliedern der Kommunistischen Partei durchseit. Es wird behauptet, daß 49,3 Prozent der Mannschaften der Noten Armee Mitglieder der Kommunistischen Partei sind, 68,3 Prozent bei den Offizieren, 72 Prozent bei den Negimentskommandeuren, 90 Prozent bei den Divisionstommandeuren, 100 Prozent bei den Korpskommandanten.

Die große vormilitärische Ausbildungsorganisation ist die "Ossoaviachim" (Gesellschaft zur Förderung der Verteidigung), durch die Millionen von Arbeitern und Bauern zum Dienst in der Roten Armee vorbereitet werden und die gleichzeitig die militärische Vorbereitung der Frauen übernimmt. "Ossoaviachim" und Rote Armee arbeiten Hand in Hand, um eine schlagträftige Armee der Weltzevolution bereitzustellen. Durch das Bündnis

Moskau — Prag — Paris hatte sich das rote Angriffsziel eindeutig gegen Deutschland und Italien gerichtet.

### Stand ber Roten Urmee:

Diese ist im Frieden in 13 Militärbezirke (Armesoberkommandos) gegliedert, benen 23 Schützenkorps, jedes mit mehreren Divisionen, unterstehen. Der augenblickliche Rüstungsstand stellt sich wie folgt:

Wehrmachtausgaben: 1938 insgesamt 34 000 Millionen Rubel, d. h. 45 Prozent des Gesamthaushalts.

Friedensstärke des Heeres: Mindestens 1800000 Mann ohne rund 150000 Mann "Innere Verwaltung" (GPU.) und 70000 Mann Grenzschuß.

Rriegsftärke bes heeres: Etwa 11 000 000

Luftwaffe: Unnähernd 9000 Flugzeuge einschließlich Reserven (sie entsprechen sedoch nur zum Teil neuzeitlichen Unforderungen).

Friedensgliederung: Mindestens 100 Infanteriedivissionen (davon wahrscheinlich 23 territoriale Divissionen) mit mindestens 819 Infanteries batailsonen, einschließlich 32 Kavalleriedivissionen mit 737 MG.-Estadronen, über 100 Pioniers batailsone, 12 Eisenbahn- und 12 Nachrichtenregismenter. Artislerie: etwa 2300 leichte (zu je 4 Gesschüßen), rund 400 schwere und über 300 Flatsbatterien.

Bewaffnung: Rund 3000 leichte und 23000 schwere MG.s, rund 9000 leichte, 2000 fleinkalibrige und 1600 schwere Geschütze, über 6000 Kampswagen (28 Negimenter, die jedoch nur teilweise neuzeitlichen Anforderungen genügen). ("BB." 26. 1. 1939.)

Polen: Um 24. September 1934 führte man in Polen durch eine Verordnung des Staatspräsidenten die sogenannte Hilfsdienstpflicht ein. Sie umfaßt sowohl Männer als Frauen vom 17. bis 60. Lebensjahre. Sie übernimmt die Vorbereitung für den militärischen Hilfsdienst auf allen Gebieten.

So sehen wir schon an diesen Beispielen der uns umgebenden Länder, wie der Gedanke vom totalen Krieg revolutionierend auf die Gestaltung der Wehrverfassungen gewirkt hat.

# Wehr= und Bevölkerungspolitik

Die Wehrkraft unseres Volkes kann nie stark genug sein. Der Sieg ist stets bei den stärkeren Bataillonen gewesen und wird es auch bleiben. Zur Gesamtstärke gehört die Zahl ebenso wie die Aus-rüstung, der Ausbildungsgrad und die seelische Widerstandskraft. Grundlegend ist zunächst die Zahl, wie uns auch der Weltkrieg gezeigt hat. Ein unglaublich leichtsinniger Fehler ist im Vorkriegsbeutschland geschehen, indem nicht alle Waffensähigen ausgebildet wurden. Nur etwas über die

Hälfte (54 Prozent) aller als tauglich befundenen Männer wurden ausgebildet, fo daß 1914 die ungeheure Zahl von 51/2 Millionen waffenfähiger Männer nicht ausgebildet mar. Überdies wurden außerdem an die 600 000 ausgebildete Soldaten bei Kriegsbeginn nicht fofort eingezogen. Ja, die auch von Ludendorff dringend geforderten nur zwei Armeeforps wurden vom Vorfriegsreichstag nicht bewilligt. Es ift bekannt, daß gerade zwei Armeeforps im Berbst 1914 an der Marne gefehlt haben und bas verhängnisvolle Zurudnehmen der Linie sowie ben folgenden Stellungstampf zur Folge hatten. Beute ift diese Gefahr überwunden, aber eine andere fieht größer da als je. Fehlte es damals an der Ausbildung oder dem Einfat vorhandener zahlreicher Jahrgänge, so fehlen uns heute eben die Rinder diefer zahlreichen Kriegs- und Machkriegsjahrgänge.

Der stetige Rückgang der Geburten in Deutschland von einstmals rund 2 000 000 im Jahr 1900 auf nur noch 950 000 im Jahr 1933 bedeutet eine gewaltige Schwächung unserer Volks- und Wehrkraft. Nach Burgdörfer: "Bolk ohne Jugend", Seite 189, kamen z. B. zur Schulentlassung in Deutschland

| im | Jahre | 1925: | 1 | 272 | 000 |
|----|-------|-------|---|-----|-----|
| "  | "     | 1929: | 1 | 153 | 000 |
| "  | 11    | 1930: |   | 754 | 000 |
| "  | "     | 1931: |   | 667 | 000 |
| "  | "     | 1932: |   | 606 | 000 |
|    | ,,    | 1933: |   | 661 | 000 |

Rechnet man 50 Prozent männliche Angehörige der einzelnen Jahrgänge, so ergibt sich ein Rückgang von 636000 auf 330000, ohne die Zahl der noch bis zum Eintritt in die Wehrmacht Ausfallenden.

Zum Nachbenken regen folgende Zahlenvergleiche an: Wehrpflichtige Zwanzigjährige im Jahre 1930

| in | Deutschland | 651 | 000 |
|----|-------------|-----|-----|
| in | Polen       | 350 | 000 |
| in | Rußland 1   | 750 | 000 |

Würde in Deutschland die rückläufige Bewegung der Geburten, wie wir fie vor 1933 hatten, geblieben sein, so ftänden nach einigen Jahrzehnten nur noch rund 250000 wehrpflichtige Männer in einem Jahrgang zur Verfügung, während z. B. in Polen und Rußland die Zahl der Wehrspflichtigen bei gleichbleibender Entwicklung weit darüber hinaus wach sen würde. hierüber ist im Schulungsbrief 12/36 sehr genaues Zahlenmaterial geliefert worden. (Siehe besonders 12/36 Seite 9-19!)

Was nüßen aber selbst zahlreiche Jahrgänge, wenn sie nicht waffentüchtig sind. hier sest die Aufgabe der nationalsozialistischen Wehrerziehung ein. Vom Pimpf über den hitlersungen, durch den Arbeitsdienst zur Wehrmacht und dann wieder in der SA., SS., im NSKK. oder NSKK. wird der junge Deutsche in eine seinem besten Blutserbe zugerichtete Schule des Körpers, des Willens und des



Charafters genommen, die ihn einft befähigen foll, ben Anforderungen des Lebenstampfes ju genugen.

Als Höchstwerte dieser Erziehung gelten die Höchstwerte unserer nationalsozialistischen Weltanschauung:

- 1. die nationale Ehre, 2. die soziale Gerechtigkeit,
- 3. die Reinerhaltung unseres Blutes,
- 4. die Wolfstamerabichaft.

Diese Höchstwerte sind vom Führer und seinen Beauftragten auch stets wieder herausgestellt worden. Sie sind die Richtlinien jeglicher deutschen Erziehung geworden, auch der soldatischen. Wenn zu ihrer Ausbildung noch die Aneignung der militärisch-technischen Fähigkeiten in der Wehrmacht und die nachmilitärische in der Sa. einschließlich Sonderformationen kommt, dann ist die Wehrerziehung der Deutschen vollendet.

# Wehrwirtschaft

ist ein Thema, das über den hier im "Schulungsbrief" gesteckten Rahmen sachlich hinausgeht. Erundsätlich aber ist schon im Frieden die ernste Frage zu prüfen, inwieweit im Falle eines Krieges sich unser Volk auch mit den notwendigen wirtschaftlichen hilfsmitteln versorgen kann. Die Arbeit Görings, um eine entsprechende Vorsorge zu treffen, ist schon seht ein gewaltiger Erfolg.

Im Weltkriege gelang es aber gerade den Schadlingen des Wolkes, gelang es Juden und Judengenoffen unter ber Leitung des faiferlichen Minifters und Juden Rathenau, in den berüchtigten Kriegsgesellschaften eine wirtschaftliche Zentralisation zu schaffen, die äußerlich als wehrpolitische Aufgabe in Erscheinung trat, in Wahrheit aber unsere Wirtschaft fast restlos dem judischen Weltkapitalismus auslieferte und diesen am Blute der Kämpfer die größten Geschäfte machen ließ. Eine folche Bewirtschaftung der Lebensgüter eines Wolkes wirkt aber auch tief auf seine seelische Beschaffenheit. Betrug, Spekulation, jede Unehrlichkeit, jeder Bürokratismus, jeder Schematismus, jede Schiebung und hamfterei schaffen mehr Ungufriedenheit und lähmen die Widerstandsfraft stärker als Verlufte an Menschenleben. Daber muß die gesamte Wirtschaft bereits im Frieden dem nationalsozialistischen Grundsatz dienen: Das Rapital dient der Wirtschaft, die Wirtschaft dient dem Wolf! Ob Krieg oder Frieden, auch die Wirtschaft kann ihre Ziele und Leitung nur von der Politik, d. h. vom deutschen Lebenskampf ber, vom Nationalfozialismus ber, erfahren.

# Seelische Geschlossenheit - Grundlage für den Sieg

Der totale Krieg selber wie auch die entschlossene Erhaltung eines ehrenvollen Friedens brauchen ein seelisch starkes Volk, das mehrere Monate, ja Jahre hindurch zu äußerster Kraftanstrengung fähig ist. Ein Volk, das imstande ist, den Willen des Feindes zum Krieg wie zum Sieg zu brechen, die Unbilden des Krieges oder seiner ehrenvollen Vermeidung zu

ertragen, nötigenfalls aber auch hinter ber Front ftart zu bleiben gegenüber allem schwächlichen Zweifel. Der Rrieg erfordert von Männern und Krauen bas äußerste. Gerade die Krau hat auch eine unerhört wichtige Aufgabe für die feelische Geschlossenheit des Wolfskörpers. Weder Jammerbriefe noch Ropflofigkeit hat fie zu verbreiten, fonbern Sicherheit und Zuvertrauen, Glaube an ben heiligen Rampf für deutsches Leben dem Manne mitzugeben, wenn er gerufen wird. Wer am langften die Merven behält, wird fiegen. Seelische Kraft allein ift es, die hierzu befähigt. Rur das Bolt, bas neben ben ftartsten forperlichen und wirtschaft= lichen Rräften auch die tiefften Rräfte feiner Geele in feinem Lebenstampf jum Ginfat ju bringen vermag, bat Musficht, auch einen totalen Rrieg zu überwinden. (Siehe Ludendorff "Der totale Krieg".)

Der Mangel an dieser seelischen Geschlossenheit war die Grundursache des schmählichen Ausganges des deutschen Kingens von 1914/18. Wenn aber in einem späteren Kriege im Gegensach zum letzten auch die Heimat in viel weiterem Maße den seindlichen Kriegshandlungen ausgesetzt sein sollte, so ist es von noch größerer Bedeutung, daß wir uns schon im voraus gesoben, troß allem, was man uns dann auch immer antun möge, sieg- und widerstandsentschlossen zu bleiben.

Aber mit bem bloffen Sagen, Reden und Schreiben billiger patriotischer Parolen: Aushalten! Maulhalten! Durchhalten! ift es gang und gar nicht getan, wie der Weltfrieg bewiesen hat. Es muß ein jeder Rampfer und ein jeder Bolkegenoffe und jede Bolksgenoffin zur tiefften Erkenntnis ber beiligen Notwendigkeit des Lebenskampfes auch im Rriege kommen. Jeder muß es innerlich beiaben, daß es nicht das höchste ift, sein personliches Leben zu retten, das ja doch einst zu Ende geht, sondern daß es viel notwendiger ift, den ewigen Lebensstrom feines Bolkes zu erhalten, auch unter bem Ginfat feines eigenen Lebens. Ein einfacher Gat, aber von unerhörter Schwere und Bedeutung! Denn eine nur außere Gefchloffenheit durch Zwang ift nur eine mechanische und ein Trugbild, bas in ben Sturmen eines Krieges verwehen wird.

Jeder Volksgenosse, der für solch ein Volk wie das deutsche kämpft, muß sich als Kämpfer für die göttliche Ordnung der Welt fühlen, in der sein Volk ein sinnvoller Teil ist. Es muß für seden die heiligste Aufgabe sein, den Teil der Welt, der deutsch erschaffen wurde, auch deutsch zu erhalten. Nur in einem freien deutschen Leben ist es uns möglich, unsere wahrlich nicht kleinen Aufgaben, die uns in der Welt gestellt sind, zu erfüllen.

Wer es wagt, unsere Urt, unser Wesen, ja unser ganzes Leben als Wolf einzuschränken, anzutasten ober gar töblich zu bedrohen, der ist unser Todseind, und der Krieg gegen ihn ist ein geheiligter Krieg. Jeder Bolksgenosse sei so Feind den Feinden unseres Bolkes. Auch schon im Frieden muß diese Haltung durchgesetzt werden, dann wird im Frieden schon der Krieg gewonnen.



# entschlands Seemacht

Don den germanischen Seehahnen jur großdeutschen flotte

Ein vielfach zu Unrecht vergessener Zweig der friegerischen Zätigkeit unserer Vorfahren war ihre Kriegs.
kunft zur Sec. Kossinna, der her-

vorragende Vorfämpfer für die Wiedererwedung bzw. Neuentbedung der Geschichte unserer Vorsahren weist in seiner Schrift "Altgermanische Kulturhöhe" (Verlag Kabissch, Leipzig 1935) darauf hin, daß gerade auf dem Gediete des Schiffsbaues und der Seefahrt die gesamte übrige Welt ihre größten Fortschritte und Erfahrungen den nordisch-germanischen Völkern verdankt:

"Daß die Römer eine Flotte hatten, weiß jeder; ebenso aber auch, daß sie als Seefahrer nie über schüllerhafte Anfänge hinausgekommen sind. Sie schusen sich ihre Flotte unter militärischem Zwange erst in ben Punischen Rriegen und handhabten sie vermöge der Enterhaken mehr als fahrbare Brücken, benn als hurtige gewandte Schiffe.

Hatten bie Germanen nun auf der See den Römern etwas Gleichwertiges entgegenzustellen? Es gibt fein indogermanisches Einzelvolf, das eine solche Menge uralter Bezeichnungen besäße für Meer, Seen und Seelandschaften, für Seetiere und Fischerei, für Schiffe, Schiffsteile und Seefahrt, für himmels- und Windrichtungen, kurz alles, was im und am Meer lebt und webt, wie die Germanen.

Die germanische Seefprache hat die Welt erobert: Worte wie Bord, Maft, Bugfpriet, Matrofe, Mord, Gud, Beft, Dft find in alle romanischen Sprachen gedrungen. Wenn heute brei Biertel alles Schiffsraumes ber Welt in ben Banden germanifder Bolfer fich befindet, fo bat bas feinen vieltaufenbiahrigen fruh- und vorgeschichtlichen hintergrund. Der südwestliche Teil der Oftfee mit feiner reichen Runftenentwicklung und feinen vielen Inseln ift die hohe Schule für die Bertrautbeit ber Germanen mit bem naffen Element gewesen, und diese Vertrautheit ift so alt, wie die nordische Rasse bier gelebt hat, sie besteht min-bestens schon 10000 Jahre. Sowie die Romer am Miederrhein fich festsesten, treten ihnen die germanischen , Seehähne' in gefährlichster Beise entgegen. Germanische Seeraubfahrten von der hollandischen Rufte aus feten bas romifch gewordene Mordfeegeftabe Galliens in fteten Schreden: Friefen und Chauten find es, die fich dabei besonders hervortun.

Aber auch bei den binnenländischen Uspiern hören wir von einem fühnen Seestücken. Eine Kohorte Uspier war des römischen Solddienstes in England mübe geworden, bemächtigte sich dreier Schiffe, umfuhr auf diesen unter andauernden Gefechten mit den Strandbewohnern plündernd ganz Britannien, um schließlich an die germanische Küste zu gelangen.

Ein noch größeres helbenftud germanischen Seefahrergeistes, das an die heldentaten der "Emben", der "Apesha" und des "Wolf" erinnert, spielt im Jahre 280 n. Ehr. und wurde ausgeführt von einer Schar Franken, die Raiser Produs wider ihren Willen in Thrazien, also nahe dem Balkan, angessedelt hatte. Auch diese bemächtigten sich einiger Schiffe und kehrten in dreisähriger verwegenster Seefahrt über Griechenland, Sizilien, Nordafrika, Gibraltar nach ihrer niederrheinischen Rüste zurud.

Bon den Schweben rühmt Tacitus, sie wären mächtig nicht nur durch waffenfähige Mannschaft, sondern auch durch Kriegsflotten. Ihre Schiffe schildert er als große Ruberschiffe ohne Mast und Segel, die vorn und achter gleich gebaut seien, um sowohl vorwärts als rückwärts rudern und mit jedem der beiden Schiffsenden landen zu können.

Ein solches Schiff ift furz vor dem deutschbänischen Kriege im Moor zu Nybam gegenüber ber Insel Alsen unweit des Schlachtplates Duppel entbeckt worden.

Die germanischen Kriegsschiffe gingen zur Segelschiffahrt erst im achten Jahrhundert über, aber auch die berühmten Wikingersegler, die Drachenschiffe, konnten daneben noch gerudert werden, um gegen alle Widrigkeiten ungunstigen Windes oder gar gegen Windftille gesichert zu sein. So das 1880 aufgedeckte Gockstadschiff in Oslo, das größte, vollkommenste und besterhaltene Wikingerschiff, berühmt nicht minder durch seine das Auge des Beschauers entzückende schöne Form, als durch seine hohe, in dieser Art nicht zu übertreffende technische Wollsendung, was Schnelligkeit, Gewandtheit und Festigseit angeht."

Uber die germanischen Seehelden schreibt ber Englander Carlyle:

"In den alten nordischen Seekönigen lag eine unbezähmbare rauhe Energie. Schweigend, mit fest geschlossenen Lippen, sich ihrer Tapferkeit nicht bewußt, dem wilden Ozean mit seinen Ungeheuern und allen Menschen und Dingen Troß bietend, so denke ich sie mir. Kein Homer sang von diesen Seekönigen, und doch war Agamemnons Tapferkeit klein und von geringem Nußen für die Welt, verglichen mit der ihrigen. Denn es war durchaus nicht so ganz um nichts, dies wilde Seefahren und Kämpsen so viele Generationen hindurch. Es mußte sestgeskellt werden, welches die ftärkste Volksart war, wer über den anderen herrschen sollte."

Auch P. H. Kunge würdigt in seinem Buch "Solbatische Geschichte ber Deutschen" (Verlag Franz Eher Nachf. G. m. b. H.) bas germanische Seewesen. Er schreibt u. a.:

"Schon das Bestgotenreich besaß eine ansehnliche Flotte mit dem Haupthafen Barcelona. Als mächtigstes Seevolk zeigten sich die Vandalen, die von ihrem afrikanischen Neich aus die Inseln des Mittelländischen Meeres eroberten und dieses selbst so beherrschten, daß es sahrhundertelang den Namen "Wendelse" führte. Der große Vandalenkönig Geiserich nannte sich "König der Erde und der Meere", und er besaß mit Necht, nachdem er die oströmische Flotte von 1140 Schiffen geschlagen hatte, vollen Anspruch auf diesen Titel.

# Die mächtigste Kriegstat germanischer Seevölker war aber die Eroberung Englands" (449 n. 3.)

Gewaltige Seefahrer waren vor allem die Wifinger. "Schon frühzeitig haben sie Island erobert, 982 siedelt sich Erich der Note in Grönland an, und im Jahre 1000 landet dessen Sohn Leif in Winland, in Nordamerika, also 483 Jahre vor Kolumbus." Bekannt ist die Eroberung Siziliens und der Normandie.

Das heilige römische Reich verfügte über keine Reichsflotte. Die deutschen Kaiser verwandten, wenn es erforderlich wurde, die Flotten der großen italienischen Handelsstädte (Kreuzzüge uff.).

Erft die hansa brachte das deutsche Seewesen wieder zur Geltung. Durch die Stärke und die Leistungsfähigkeit ihrer Flotte wurde die hansa zur beherrschenden Macht der Oft- und Mordsee, obwohl die Kraft des Reiches nicht hinter ihr stand. Ihre Stärke zeigte sich besonders im Kampse gegen Dänemark.

"Die hanfische Flotte, die fich im Frühjahr 1368 bei hiddensee versammelte, gablte nur 37 Schiffe. Sie war aber mit aller Sorgfalt bemannt und ausgerüftet und murde von dem Lübeder Bürgermeifter Brun Warendorp befehligt. Der wadere Mann ging ftrategisch aufs Bange. Er berannte geradeswegs Danemarks hauptstadt Kopenhagen. Die ftarte Fefte fiel, der hafen wurde durch Berfenten von Schiffen verriegelt. Überall triumphierten die hansische Flottenmacht und das hansische Schwert. Es wurde ein Siegeszug ohnegleichen, gemeistert von dem Willen fühner, aber auch wohlüberlegender Männer. König Waldemar wurde landesflüchtig. Bei Verwandten in Deutschland, selbst am faiferlichen Sof zu Prag suchte er Hilfe. Es half ihm alles nichts. hansenstolz und hansentrot gaben diesmal nicht nach. 1370 mußte Waldemar zu Stralfund auf einen bemütigenden Frieden eingehen. Die deutschen Raufleute, die nach der Einnahme von Ropenhagen den Schlüffel zum Sund in der hand hielten, beanspruchten nicht nur vollen Ersat für erlittenen Schaden, fondern festen es auch durch, daß in Zukunft jeder Beherrscher Danemarks die Vorrechte der Sanfe auf handelspolitischem Gebiete ausdrücklich zu bestätigen habe. Die Krönung des Sieges bedeutet es aber, daß herr über Danemark

in Zukunft nur werden durfte, wer ein den hansen genehmer Regent war.

Während des Arieges gegen König Waldemax war aus dem Städtebund in Wahrheit eine Großmacht geworden, deren Stimme in den Ländern vom Finnischen Meerbusen bis zum Englischen Kanal nicht mehr überhört werden konnte. Ganz Europa horchte auf und verwunderte sich über die Zaten von Bürgersleuten, die einen fremden König zu ftürzen vermochten. Es blieb aber bei der Verwunderung, denn nachhaltige Folgen traten nicht ein; nicht zum mindesten deshalb, weil die Sieger über Dänemark, kaum daß der Friede geschlossen war, das Schwert auch schon wieder mit der Feder vertauschten und nichts taten, um ihren Ruhm festzuhalten."

So traten Engländer und Holländer an die Stelle der Hansa. — Als erster deutscher Fürst verstuchte der Große Kurfürst seinem Staate Seesgeltung und Kolonialbesitz zu schaffen, was ihm auch mit Hilfe des Obristen von Hille und des holländischen Natsherrn Benjamin Naule vorübergehend gelang.

Nach der Auflösung der Flotte des Großen Rurfürsten und nach der Preisgabe seines Rolonialbesitzes hat es einmal wieder preußische Marine gegeben: Aber über eine kleine Flottille von kummerlichen Kanonenbooten ist diese Flotte nie hinausgekommen.

Um 30. September 1825 wurden der Pionierabteilung der preußischen Garde ein Unteroffizier und zwei Gemeine als Gardemarinier zur Bedienung eines Kanonenbootes überwiesen.

Die "beachtliche", mit einer eigenen Uniform versehene Formation bestand also tatsächlich aus nicht mehr und nicht weniger als einem Unteroffizier und zwei Mann. Ihre Garnison war Potsdam, und ihre Flotte bestand aus dem einen einzigen "Kanonenboof".

Erst mit dem Jahre 1848 erwachte der Seemachtsgedanke von neuem. Da aber kein einiges Reich hinter diesen Bestrebungen stand, blieb es bei kläglichen Versuchen. Die Arbeit des Admirals Vrommy, der seine ganze Kraft daransetze, Deutschland eine Flotte zu schaffen, war umsonst. Nun begann sedoch Preußen seine Seewaffe aufzubauen, um die sich Prinz Adalbert große Verdienste erwarb. Zur selben Zeit erwarb sich die österreichische Flotte unter Tegetthoff großen Ruhm.

Aus der preußischen Marine wurde die Flotte des Norddeutschen Bundes. Diese war während des Krieges 1870/71 schon so stark, daß es die erheblich stärkere französische Flotte nicht wagen konnte, die Nordsechäsen anzugreisen. Aber erst nach der Reichsgründung erstand zum erstenmal eine starke deutsche Seemacht, die im Unterschied zum Landheer keine Angelegenheit der einzelnen Län-

ber, sondern bes Reiches bilbete. Unter ber genialen Leitung von Großadmiral von Tirpig wurde die deutsche Flotte gur zweitstärksten der Welt.

Dach der Gestalt, die das deutsche Flottengeset von 1900 durch die Movelle von 1912 erhalten batte, feste fich die Schlachtflotte aus bem Rlottenflaggichiff, 5 Geschwadern ju 8 Linienschiffen, 12 großen und 30 fleinen Kreugern gufammen. Die Auslandsflotte umfaßte 8 große und 10 fleine Rreuger. Dazu tamen die Schulschiffe, Torpedoboote, Ranonenboote, Unterfeeboote und fonftigen Spezialfahrzeuge. Das Gefet umriß die Gollftarte ber beutschen Flotte; das Flottenprogramm follte bis jum Jahre 1920 voll burchgeführt werden. Ebenfo wie das Candheer trat die Kriegsmarine in einem organisatorisch und technisch unvollendeten Aufbau in den Weltfrieg ein. Sie errang im Weltfrieg burch die Schlachten von Coronel, den Ralfland. infeln, Stagerrat, die fühnen Raverfahrten der Auslandsfreuzer und die beroischen Zaten der U-Boote unsterblichen Ruhm. Allerdings mußte fie es mit in Rauf nehmen, daß auf ihr die Revolte des November 1918 zuerft zum Ausbruch fam. Die Zat von Scapa Flow machte diese Schande wieder wett. Der Bertrag von Berfailles schränkte die beutsche Flotte ebenso wie das Landheer ein, und erft Abolf Hitler brach auch hier die Feffel, und fo verfügt heute Deutschland über eine Seemacht, die feinerlei Beschränkungen mehr unterworfen ift, mit Ausnahme berer, die das Reich freiwillig in bem Flottenvertrag mit England einging.

Die nachstehende Darstellung der Stärkeverhältnisse der deutschen und der englischen Flotte beweist klar und einzbeutig den Friedenswillen des Führers. Sie widerlegt alle die lächerlichen Behauptungen über deutsche Vernichtungsund Angriffspläne gegenüber England oder Amerika. Vor kurzem hat die deutsche Regierung der englischen mitgeteilt, daß sie von dem Recht, das ihr auf Brund des deutschenglischen Flottenabkommens in bezug auf die U-Bootwasse und het deutschen Bedrauch macht. Danach wird deutschland seine Unterseeboottonnage bis zur Parität mit dem beiseilchen Weltreich ausbauen. Ferner wird deutschland die beiden derzeit in Bau besindlichen 1000-t-Kreuzer "K" und "L" derartig bestächen, daß sie aus Kreuzern der Unterklasse B zu Kreuzern der Unterklasse Awerden. Das Gesamtverhältnis 100:35 wird dabei in keinerWeise beeinträchtigt.

Die beutsche Flotte verfügt z. 3. (nach "Weyers Taschenbuch ber Kriegsflotten 1939", Verlag J. F. Lehmann, München) über die beiden 26000. Tonnen-Schlachtschiffe "Scharnhorst" und "Gneisenau"; zu diesen kommen in den nächsten Jahren die 1936 begonnenen Schlachtschiffe "F" und "G" mit je 35000 Tonnen und einer Artillerie mit acht 38-Zentimeter-Geschüßen, von denen "Vismarch" vor kurzem vom Stapel lief. Ein fünstes Schlachtschiff "H" ist in der gleichen Größe vorgesehen. Zu dem vor einigen Wochen vom Stapel gelausenen

erften Flugzeugträger "Graf Zeppelin" wird ein Schwesterschiff in ber gleichen Große treten. Diefe Flugzeugträger mit ihren 19250 Tonnen verfügen über eine Geschwindigkeit von 32 Knoten und können 40 Landflugzeuge aufnehmen. Gie besiten eine ftarke Abwehrartillerie. Schwere Rreuzer mit 10000 Tonnen find fünf im Bau, bavon find von Stavel gelaufen: "Blücher", "Admiral Sipper", "Pring Eugen" und "Sendlit". Bu ben leichten Rreugern ber Städteflaffe tommen noch vier 7000. Zonnen-Rreuzer. 17 Berftorer mit' insgesamt 28 183 Connen stehen in Dienst. 13 weitere Berftorer find im Ban ober geplant. Bu ben 12 Forpedobooten zu je 800 Tonnen der Raubvogel- und Raubtierflaffe werden in den nächsten Jahren 30 Neubauten treten. T 1 bis 18 liegen auf Stapel, T 19 bis 30 find geplant. Die neuen Typen werden 600 Tonnen haben mit 36 Knoten Geschwindigkeit. In U-Booten find 43 fertiggestellt, 28 weitere Boote find im Ban ober geplant. Die Zahl wird fich infolge der jungften Abmachungen mit England (Parität) vergrößern. Die Größen der deutschen U-Boote bewegen fich zwischen 250 und 740 Tonnen Wasserverdrängung. Dazu kommen noch eine große Angabl fleinerer Schiffe, wie Minensuchboote, Räumboote, Schnellboote, Bewachungsfahrzeuge, Rabettenschulschiffe, Segelschulschiffe, Urtillerieschulschiffe, Begleitschiffe und Sonderschiffe.

Die Flotten Englands und Deutschlands nach dem Flottenabkommen vom 18. 6. 1935



# Die Lustwaffe

pon 1910-1938



m Deutschland hatte man, als Militärkreise sich ernsthafter für das Flugzeug zu interessieren begannen, durch den Regierungsbaumeister hoffmann Anfang 1910 ein Militärflugzeug bauen lassen, das aber nicht zum Fliegen kam. Endlich, nach der zweiten großen

Klugwoche im Frühighr 1910, entschloß sich bas Kriegsministerium zur Einrichtung einer "Proviforischen Fliegerschule Döberig". Das Kommando war der Versuchsabteilung der Verkehrstruppen unterstellt, die wiederum der Inspektion des Militärverkehrswesens unterftand. Von diefer Inspektion aus wurden die Gifenbahn-, Feldtelegraphen-, Rraftfahrer-, Luftschiffer- und nun auch die jungfte Waffengattung, die Fliegertruppen, geleitet . . . In selbstloser Hingabe und leidenschaftlicher Pflichterfüllung hat diefer Stamm junger Fliegeroffiziere bier in Döberit den fühnen und vorbildlichen fameradichaftlichen Geift unferer deutschen Fliegertruppen begründet. Die Art des Dienstes fiel aus bem üblichen militärischen Rahmen beraus und brachte gang von felbst ein viel engeres Derbaltnis zwifden Offizieren und Mannschaften mit fich. Moch lange Zeit war bas Berftandnis bei vielen boberen Dienststellen für die junge Truppe nicht groß, und die Mittel, die für fie gur Berfügung ftanden, waren lacherlich gering. Go mußten diese erften deutschen Militärflieger verfuchen, durch gang besonders bervorragende Leiftungen die Aufmerksamkeit auf sich ju lenken, um den militärischen Wert des Flugzeuges zu beweisen. Das haben sie benn auch in bewundernswerter Beise getan, und ihre Namen verdienen es, in der Fluggeschichte des deutschen Polfes nicht weniger bankbar und rühmend genannt zu werden als die der fpateren großen Aliegerhelden des Krieges.

hinsichtlich der Entwicklung des Flugzeugs zur Rriegswaffe war Deutschland seinen Gegnern gegenüber gang befonders im Rückstand, und zwar ziffernmäßig, organisatorisch, technisch und auch tattisch. Biffernmäßig: der deutsche Flugpart ftand ju dem ber Gegner im Stärkeverhältnis 1:4. Organisatorisch: die Luftwaffe war noch immer ein Anhängfel der Verkehrstruppen, es fehlte ihr darum bie ihrem Wefen entsprechende eigene und vor allen Dingen die zu planmäßiger Beiterentwicklung und zu geschloffenem Ginfat notwendige einheitliche und zusammenfaffende Leitung. Technifch: bie "Zaube" war wohl in ben Jahren 1912 bis 1913 eines der besten Alugjeuge der Welt gewesen, 1914 maren aber unfere Gegner über diefen Stand ber Entwicklung weit hinaus. Taktisch: es bestand 1914 noch vielfach Unklarbeit bei den Rommanbeuren der anderen Baffengattungen über die Einfaß= und Auswertungsmöglichkeiten des Flugzeuges.

Oftmals wurden Fliegermelbungen, die in hen Schlachten der ersten Kriegsjahre wichtige Abschritte hätten entscheidend beeinflussen können, nicht beachtet oder nicht genügend ausgewertet, weil die Flugzeugerkundung hinsichtlich ihrer Zuwerlässisseit mißtrauisch abgelehnt wurde. Eine solche Klarheit der Erkenntnis, wie sie in hindenburgs Wort nach der Schlacht bei Lannenberg zum Ausdruck kam: "Ohne Flieger kein Lannenberg!" war zunächt noch verhältnismäßig selten.

Vier Jahre später war das deutsche Flugzeug das beste der Welt, gefürchtet und siegreich an allen Fronten, besonders im Stahlgewitter der Westfront. Hell leuchten die Namen Nichthofen, Boelde und Immelmann. Wie diese Entwicklung vor sich ging, gibt am treffendsten eine zusammenfassende Schilderung des Oberleutnants Siegert wieder, des Mannes, der schon in der Vorfriegszeit die treibende Kraft der Heeressliegerei gewesen ist und zu dem die Fliegerschaft, wie sein Abzutant Leutnant Carganico sagt, aussah, wie zu einem Gott.

"Mit 49 Kliegerabteilungen und Flugparts, einschließlich ber zu Festungen gehörigen, war das beutsche heer im August 1914 ins Feld gerückt. 350 Formationen wurden im Winter 1918 demobil gemacht, ungerechnet der 77 Feldstäbe oder Berbande, die nicht am Frontflugdienst beteiligt maren. In der heimat ftanden bei Kriegsausbruch 15 Klieger-Erfahabteilungen und Schulen zur Bemältigung des Personalnachschubes jur Verfügung, bei Rriegsschluß deren 64. Die in Betrieb befindlichen Rluggeug- und Motorenfabriken lieferten im Berbft 1914 monatlich 50 bis 60, im Sommer und Herbst 1918 monatlich über 2000 Flugzeuge. Das fliegende Personal an der Front umfaßte bei Rriegsausbruch etwa 550, bei Kriegsschluß rund 5500 Röpfe, denen eine gleiche Zahl in der heimat als Lehrer und in der Ausbildung befindlich gegenüberftand."

Der Versailler Vertrag

Der dritte Abschnitt "Luftstreitfräfte" bestimmte: "Art. 198. Die bewaffnete Macht Deutschlands darf keine Land- oder Marineluftstreitfräfte umfassen."

Auf Grund des Artikels 202 murden ausgeliefert bzw. vernichtet: 15714 Jagd- und Bombenflugzeuge, 27757 Flugzeugmotoren, 16 Luftschiffe, 37 Luftschiffhallen und unübersehbare Werte in Gestalt von Zubehör- und Ersatteilen.

Bis 1933 war Deutschland zur Luft vollständig wehrlos. Zum gleichen Zeitpunkt bot die Luftrüftung der deutschen Nachbarn in einigen runden Ziffern dieses Bild: Frankreich 4500 Kriegsflugzeuge, Rufland 4000, England 1800, Polen 1300, Ichecho-Slowakei 700.

Diesem gefahrbrohenden Zustand mußte Deutschland ein schnelles Ende bereiten. Es gab sich seine Gleichberechtigung selbst wieder. Und heute ift die neue beutsche Luftwaffe nach den Worten ihres Schöpfers, Generalfeldmarschall Göring, auf dem Reichsparteitag 1938 die technisch modernste, einsahbereiteste und zahlenmäßig stärkste der Welt.

# Das Programm der NSDAP. wird erfüllt

Wir fordern bie Abichaffung ber Söldnertruppe und die Bildung eines Boltsheeres.

(Punkt 22 des Programms der NSDAP.)

- 14. Märs 1933: Die entehrende Beimarer Gösch (schwarzrotgoldene Ede) verschwindet aus der Reichstriegsflagge.
- 1. April 1933: Feierliche Indienststellung des Panzericiffes "Deutschland" und Stapellauf bes zweiten Schiffes ber gleichen Rlaffe, bes Panzerfreuzers "Admiral Scheer".
- 28. April 1933: Reichsministerium für Quft= fahrt geschaffen. Göring wird Reichsminister für Luftfahrt. Alls erftes ichafft er ichon am nächsten Tage burch einen Aufruf vom 29. April 1933 den Reichsluftichukbund.
- 12. Mai 1933: Geset über die Wiedereinfüh= rung der Militärgerichtsbarfeit.
- 14. Oftober 1933: Deutschland erklärt seinen Austritt aus dem Bölferbund und verläft end= gültig die unfruchtbare Abrüstungstonferenz, da beide ihm meder Gleichberechtigung noch Schut feiner Ehre zubilligen.
- 1. November 1933: Die erste deutsche Luft= friegsatademie wird in Gatow bei Berlin er: öffnet. Sie foll den Offiziersnachwuchs heran-
- 17. Februar 1934: Das Soheitszeichen der MSDUB. bei ber Wehrmacht eingeführt (auf Rod und Stahlhelm).
- 25. Mai 1934: "Die Pflichten des deutschen Soldaten" (an Stelle der alten "Ariegsartifel") zeigen in acht grundlegenden Leitfägen das nationalsozialistische Gesicht der neuen Wehr= macht (fiehe Seite 90).
- 30. Juni 1934: Stapellauf bes Pangerichiffes "Graf Spee".
- 7. Juli 1934: Bereinbarung des Reichs= organisationsleiters ber MSDAB. mit der Wehrmacht über die Bildung von Arbeits= gemeinschaften zur engeren Zusammenarbeit mit ber MS .- Gemeinschaft "Rraft durch Freude" für die außerdienstliche Freizeitgestaltung der Wehrmachtsangehörigen.
- 13. Juli 1934: Berordnung über bie Stiftung eines Chrenfreuzes für alle Kriegsteilnehmer, jowie für Witmen und Eltern gefallener Rriegs= teilnehmer. Es gibt brei Arten bes Chrentreuzes: für Frontfämpfer (mit gefreuzten Schwertern), für die übrigen Kriegsteilnehmer (ohne Schwerter) und für die Witwen und Eltern (andersfarbiges Banb).
- 3. August 1934: Die Wehrmacht wird nach dem Tode des Reichspräsidenten und General= feldmarichalls von Sindenburg auf den Führer des Deutschen Reiches und Boltes Adolf Sitler als den oberften Befehlshaber vereidigt.

- 20. August 1934: Geset über die Bereidigung ber Beamten und der Wehrmacht.
- 10. September 1934: Erstmalig Borführun= gen der Wehrmacht auf dem Reichsparteitag.
- 12. November 1934: Das zweite neue Banger: schiff "Admiral Scheer" wird in Wilhelmshaven der Flotte eingereiht.
- 9. März 1935: Göring gibt die Errichtung einer deutschen Luftwaffe befannt, die start genug ift, Angriffe auf Deutschland jederzeit abzuwehren.
- 16. Märg 1935: Gefet über den Aufbau ber Wehrmacht und damit Wiedereinführung ber allgemeinen deutschen Wehrpflicht (12 Korps und 36 Divifionen).

Außer dem Heer schafft sich die national= sozialistische Bolksführung noch einige besondere wehrmachtsmäßige Formationen, die zum erstenmal in der Geschichte eine Bereinigung von bewußten politischen Billensträgern und Soldaten darstellen. Es sind dies die SS.=Ber= fügungstruppen und seit dem 28. Oftober 1938 auch die SA.-Standarte Feldherrnhalle. Die in diesen nationalsozialistischen und maffentragen: den Berbänden geleistete Dienstzeit gilt als Wehrmachtsdienstzeit. (Siehe auch unseren Fragekasten. Die Schriftl.)

- 1. April 1935: Der Führer ernennt den Oberbefehlshaber der gesamten Wehrmacht und die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtsteile: Seer, Marine, Luftwaffe.
- 3. April 1935: Abergang von Ginheiten ber Landespolizei in das Seer.
- 20. April 1935: Zu seinem 46. Geburtstag überreicht die Sa. dem Führer als Wehrgeschent ein Jaadgeschwader, dem der Oberbefehlshaber ber Luftwaffe ben Namen "Jagdgeschwader Sorft Beffel" gibt.
- 21. Mai 1935: Wehrgeset mit ben einzelnen Wehrbestimmungen jum Geset vom 16. Märg 1935. Der § 1 biefes Wehrgesetes zeigt, daß in Deutschland die Söldnertruppe endgültig über= wunden ist und unser Bolt, wie einst in germanischer Zeit, wieder ein Boltsheer erhalten hat. § 1: "Wehrdienst ist Ehrendienst am deutschen Bolte. Jeder beutiche Mann ist wehrpflichtig. 3m Rriege ist über die Wehrpflicht hinaus jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau gur Dienstleistung für das Baterland verpflichtet." Auch die im Ausland lebenden wehrpflichtigen Reichsdeutschen haben grundsäglich ihre Wehr= pflicht im Reich zu erfüllen.
- 22. Mai 1935: Der Führer fett die Dauer ber attiven Dienstzeit im Seer zunächst auf 1 Jahr fest (seit 24. August 1936 2 Jahre).
- 26. Juni 1935: Das Luftidungejeg ichafft bie Luftschutpflicht aller deutschen Männer und Frauen. (Gründung des Reichsluftschugbundes durch Göring bereits am 29. April 1933.) 1938 maren vom Reichsluftschund bereits 63 000 Dienststellen, 2500 Luftschugwartungsstellen und 14 000 ausgebaute Schuträume geichaffen.





# Der Westwall

die sichere Grenze für uns und für alle!





27. September 1935: Die erste U-Boot-Flottife erhält den Ramen "Weddigen".

5. Oftober 1935: Die Ersahreserve wird in Ersahreserve I und II gegliedert. Jur Ersahreserve I jählen die überzähligen wehrfähigen Dienstoflichtigen.

1. November 1935: Indienststellung des 6000=

Tonnen=Rrengers "Nürnberg".

7. November 1935: Sissung der vom Führer am 5. Oftober 1935 in ihrer Form neu geschafsenen Hatentreuz-Reichstriegsslagge über allen deutschen Wehrmachtsstandorten. Den besonderen Anlaß dazu bietet die am gleichen Tage durchgesührte Bereidigung des ersten Jahrganges der auf Grund der wiedererlangten allgemeinen Wehrpslicht einberusenen Refruten.

20. Februar 1936: Die Seeresveterinarafa=

demie in Sannover wird eröffnet.

30. März 1936: Geset über die Unterstühung der Angehörigen der einberusenen Wehrpslichtigen und Arbeitsdienstpflichtigen. Die Unterstühung (Familienunterstühung) wird den Angehörigen zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarses gewährt. Einzelheiten siehe in den Vorschriften des Familienunterstühungsgesehes vom 30. Juni 1936 sowie in der Anderungsverordnung vom 30. Mai 1938.

16. April 1936: Die Luftfriegsichule Dresden

wird eröffnet.

18. April 1936: Die vom Anffhäuserbund gestifteten Flugzeuge werden zum "Fliegergeschwaster hindenburg" in Greifswald vereinigt.

24. August 1936: Ginführung ber zweijährigen Dienstzeit für jeden Deutschen. Besondere "Einjährige" gibt es nicht mehr.

1. September 1936: Die "U-Boot-Flottille

Salgwedel" wird in Dienst gestellt.

3. Oftober 1936: Das erste deutsche Schlachtschiff nach dem Weltfrieg "Scharnhorst" (26 000 Tonnen) läuft in Wilhelmshaven als neues Symbol unserer wiedererstandenen Kraft zur See vom Stapel. (Um 7. Januar 1939 in Dienst gestellt.)

8. Dezember 1936: Das zweite neue Schlachtichiff läuft in Kiel vor dem Führer vom Stapel und erhält den Ramen "Gneisenau". (Am

21. Mai 1938 in Dienst gestellt.)

6. Februar 1937: Der Kreuzer "Abmiral Sipper" (Hipper hatte als Besehlshaber der Auftlärungsstreitfräste am Stagerrafsieg 1916 entscheidenden Anteil) läuft in Hamburg vom Stapel. Dieser Kreuzer ist als Führerschiff der deutschen Kreuzer bestimmt.

6. April 1937: Um eine einheitliche Behandlung aller Fragen sicherzustellen, die das Bershältnis von Partei und Wehrmacht im allgemeinen sowie Einzelfälle von grundsählicher Bedeutung behandeln, hat der Stellvertreter des Führers angeordnet, daß grundsähliche Einzgaben und Anfragen aller Dienstsellen der Bartei, ihrer Gliederungen und angeschlossenner Berbände an die Wehrmacht über seinen Dienstellen find. Hierdurch wird eine gute Berbindung zwischen der nationalsozialistischen Boldsführung und dem nationalsozialistischen Boldskeer gewährleistet. 16. April 1937: Göring eröffnet die Deutsche Afademie für Luftfahrtforichung.

17. April 1937: Berordnung über die Mufte.

rung und Aushebung.

17. April 1937: Gründung des Nationalsozialistischen Fliegertorps (NSFA.) durch einen Erlas des Führers. An Stelle des damit aufgelösten "Deutschen Luftsportverbandes" (bereits am 25. März 1933 gegründet) hat das
NSFA. den fliegerischen Gedanken im deutschen Bolk wachzuhalten, eine vor und nach der
militärischen Ausbildung liegende fliegerischen
Ausbildung durchzusühren und die luftsportlichen
Betätigungen einheitlich zusammenzusassen.

17. Juli 1937: Ein neues deutscherenglisches Flottenabtommen stellt den Anschluß des Deutschen Reiches an den Londoner Seerüstungsvertrag vom 16. März 1936 her und ergänzt gleichzeitig den deutschenglischen Flottenvertrag vom 18. Juni 1935, bei dem das Stärkeverhältnis der deutschen zur englischen Flotte (mit Ausnahme der U-Boote) auf 35: 100 sestgelegt worden war. Inzwischen haben neue freundschaftliche Besprechungen (31. Dezember 1938) stattgesunden. U. a. wird die uns zustehende Parität mit der englischen U-Boot-Wasse hergestellt werden.

20. Juli 1937: Nach einem neuen Reichsgesets müssen diesenigen deutschen Staatsangehörigen — mit Ausnahme der im Ausland sebenden —, die nicht zur Ersüllung ihrer zweizährigen attiven Dienstzeit herangezogen werden können, eine Wehrsteuer entrichten. Das Geset erstreckt sich erstmalig mit Wirtung vom 1. September 1937 auf die Jahrgänge 1914, 1915 und 1916.

24. November 1937: Berordnung über die

Wehrüberwachung.

27. November 1937: Der Führer legt in Berlin den Grundstein zur Wehrtechnischen Fakultät und beginnt damit gleichzeitig die große bauliche Neugestaltung Berlins, welches nach seinen eigenen Worten "zur ewigen hauptstadt des ersten deutschen Bolksreiches" werden soll.

4. Februar 1938: Abolf Sitler übernimmt mit nachstehendem Erlag die dirette Befehls= gewalt über die gesamte Wehrmacht: "Die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht übe ich von jest an unmittelbar personlich aus. Das bisherige Wehrmachtsamt im Reichstriegs= ministerium tritt mit seinen Aufgaben als Dbertommando der Wehrmacht' und als mein militärischer Stab unmittelbar unter meinen Befehl. Un der Spige des Stabes des Ober= fommandos der Wehrmacht steht der bisherige Chef des Wehrmachtsamtes als ,Chef des Ober= tommandos der Wehrmacht'. Er ist im Range den Reichsministern gleichgestellt. Das Obertommando der Wehrmacht nimmt zugleich die Geschäfte des Reichstriegsministeriums wahr, ber Chef des Obertommandos der Wehrmacht übt in meinem Auftrage die bisher dem Reichs= friegsminifter zustehenden Befugnisse aus. Dem Obertommando ber Wehrmacht unterliegt im Frieden nach meiner Beisung die einheitliche Borbereitung der Reichsverteidigung auf allen Gebieten."

13. Juli 1938: Entsprechend ber allgemeinen Wehrpflicht bringt ein Geset über Leiftungen

für Wehrmachtszwede die allgemeine Sach = leistungspflicht.

22. August 1938: Stapellauf des Kreuzers "Pring Eugen" (10 000 t) in Kiel.

26. August 1938: Wehrmachtsfürsorge und Bersorgungsgesetz (ergänzt am 20. Januar 1939).

21. November 1938: Anordnung des Stabschefs der SU., daß der Nachrichtenschein der SU.,
genau wie das SU.-Sportabzeichen, von jedem
Deutschen erworben werden kann. Damit ist
erneut eine der wichtigsten Aufgaben der SU.,
die Förderung der Wehrtüchtigkeit des deutschen
Bolkes, unterstrichen.

8. Dezember 1938: Stapellauf des ersten deutsichen Flugzeugträgers "Graf Zeppelin" in Answelenheit des Kührers.

1938: Errichtung des Westwalls. In beispiels losem Einsag von Arbeitsträften, Maschinen, Material und nationalsozialistischen Organis

sationen ist auf Befehl des Führers dieser Schutz des Reiches geschaffen worden.

19. Januar 1939: Stapellauf bes schweren Kreuzers "Sendlig", des vierten seiner Klasse, in Bremen.

28. Januar 1939: Neue Berordnung über die Wehrpflicht von Offizieren und Wehrmachtsbeamten im Offiziersrang über deren zeitlich unbegrenzte Wehrpflicht.

1. Februar 1939: Der Führer schafft durch die Berwirklichung eines Borjchlages des Reichsministers der Luftsahrt und Oberbesehlshabers der Luftwaffe eine neue Berstärkung der Einsahbereitschaft und der Schlagkraft der deutschen Luftwaffe. Neben organisatorischen Beränderungen wird dies insbesondere durch weitere personelle und materielle Bermehrung erreicht.

14. Februar 1939: Der Führer beim Stapellauf des "Bismard" (35 000-Tonnen-Schlachtichiff).

Berfügungen des Führers v. 19. u. 27. 1. 1939:



rischen Wehrerziehung. Zum Träger bieser Ausbildung bestimme ich die SA. Jeder deutsche Mann, der das 17. Lebensjahr vollendet hat und den Borbedingungen zum Chrendienst mit der Wasse entspricht, hat die sittliche Pflicht, zur Borbereitung für den Wehrdienst das SA.= Wehradzeichen zu erwerben.

Die Jahrgänge der H3. sind ab vollendetem 16. Lebensjahr auf den Erwerb des SU.-Wehr= abzeichens vorzubereiten.

Die aus dem aktiven Wehrdienst ehrenvoll ausscheidenden und dienstsähigen Soldaten sind zur Erhaltung ihrer geistigen und körperlichen Kräfte in Wehrmannschaften einzureihen und der SU. anzugliedern, sosen sie nicht anderen Cliederungen der Partei (SS. wie SU., NSKR., NSKR.) zur Sonderausbildung zugewiesen werden und in diesen ihre Wehrertüchtigung auf der Grundlage des SU.-Wehrabzeichens ersahren.

Der Führer und Oberste Besehlshaber der Wehrmacht hat am 27. Januar solgende Berssügung erlassen, die die vor- und nachmilitärische Wehrerziehung auf dem Gebiete des Motorwesens regelt und dem NSKK. in engster Zusammenarbeit mit dem Heer besondere Aufgaben zuweist:

"Auf dem Gebiete der vor- und nachmilitärischen Wehrerziehung weise ich dem NSAK. für seine Zusammenarbeit mit dem Seere folgende Aufgaben zu:

Der als Araftfahrer vorgesehene Ersat ber motorisierten Einheiten des Heeres ist während des der Ableistung der Wehrdienstpflicht vorausgehenden Jahres durch das NSKA. in mehrwöchentlichen Kursen auf den "Motorsportsichulen des NSKA." an Arastsahrzeugen des Heeres auszubilden. Alle Soldaten des Beurlaubtenstandes, die neuzeitlich ausgebildet und für eine Mod.-Berwendung als Arastsahrer bestimmt sind, leisten im NSKA. Abungen zur Traftsahrtechnichen Fortbildung ab. Diese übungen echnen auf den bei den SU.- Wehrmannschaften abzuleistenden Dienst an. Die Zugehörigseit der Soldaten des Beurlaubtenstandes zu den SU.-Wehrmannschaften bleibt durch die traftsahrtechnische Fortbildung unberührt.

Die Führer und Männer des NSAA. sowie alle Soldaten des Beurlaubtenstandes, die nach Ableistung ihrer Wehrpslicht in die Reihen des NSAA. eintreten, ersahren ihre Wehrertüchtigung auf der Grundlage des SA. = Wehreabzeichens im NSAA.

Das NSAR. hat hinsichtlich Cliederung und Ausbildung den Ersordernissen des Seeres Rechnung zu tragen.

Der Aorpsführer des NSAA. erläßt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen im Einvernehmen mit dem Oberbesehlshaber des Seeres.

Die Dienststellen von Partei und Staat haben das NSAR. in dieser Erziehungsarbeit zu unterstützen."

Mit der Verwirklichung dieser Verfügungen wird die Schaffung eines wahren Volksheeres auf der Grundlage eines wehrfähigen und wehrwilligen Volkes ein ganz entscheidendes Stüd vorwärtsgetrieben.

# Mannoder Material

# Brief eines freiwilligen Erlatreferviften

Lieber Freund ... !

Ich bante Ihnen für Ihr freundliches Schreiben. Ms Soldat freut man fich ganz besonders über Post und hat ein formliches Bedürfnis danach. Sie fragen mich nach meinen Eindrücken als "Icht-Wochen-Soldat", und in der Art Ihrer Frage flingt im Unterton verftedt die zweite Frage, ob denn fo ein mochenlanges, ja mehrmonatiges Fehlen in einem gentralen Umt in biefem Zusammenhange überhaupt ju verantworten ift ... Lieber Freund, ich barf Ihnen bagu gleich verraten, baf ich nun ichon ben gweiten Rurfus bei ben "Preugen" mitmache, und ich gestehe Ihnen auch gang offen, daß ich es tief bedauern wurde, wenn fich meine hoffnung, noch weitere folde "Gaftrollen beim Rommif" geben gu burfen, nicht erfüllen wurde. Darin wollen Sie aber bitte feinen, wenn auch indireften Beweis feben für die Richtigkeit Ihrer Frage: "Was fann benn fo ein Acht-Wochen-Rurfus im Zeitalter ber technischen Materialschlacht ichon für militärischen Wert haben für die soldatische Leistungsfähigkeit eines Mannes?" Ich kann bier als "einfacher" Infanterift nicht beurteilen, wieweit in E.-Formationen eine technische Spezialausbildung über das MG. hinaus möglich ift, aber das ift auch nicht das Grundfähliche ber Frage bes Verhältniffes zwischen Icht-Wochen-Rurfus und technischem Zeitalter ber Materialtriege. Entscheidend ift bier die Musgangsfrage: Mensch oder Material? oder noch treffender: Mann ober Material?

In dieser Frage begegnet Ihre wohlgemeinte Stepfis meiner uneingeschränkten Begeisterung. Diese Urt des Gegenüberstehens von Stepfis und Begeisterung ist einem alten Nationalsozialisten sa eine seit Jahren gewöhnte. Was der Führer schon

seit einem Jahrzehnt immer wieder betont hat, daß nach wie vor der Mann, sein Wille und die stärkeren Nerven das zuleht entscheidende Aktivum der Kampfpartner auch im Kriege unserer Zeit bleibt, das spürt der Soldat, wenn er seinen Dienst nicht nur mechanisch macht, auch in den paar Wochen Ersahreservistendienst so genau, daß er mit diesem Erleben sehr wohl vom Quartals-Rekruten oder "uniformierten Schlipsträger" tatsächlich zum Soldaten werden kann. Vor allen Dingen dann, wenn sich vorzügliche Ausbilder, Unteroffiziere, die sehr viel Nervenkraft verbrauchen und sich ohne Übertreibung im Dienst verzehren, dieser Aufgabe mit bewundernswerter Hingabe unterziehen.

Wir sprachen doch einmal in Berlin über die große Liebe zum Dienft, die notwendig fei, um einen Lehrer immer wieder Jahr für Jahr dasselbe Denfum behandeln zu laffen. Wenn wir diefe immerbin geiftig beweglich zu gestaltende und doch wenigstens ein Jahr ausfüllende Schularbeit damals als eine ohne Idealismus nicht mögliche Erziehungstätigkeit bezeichneten, wieviel größerer Idealismus muß ben unbekannten Unteroffizier für seinen Dienft befeelen Alle paar Wochen wird gang genau das gleiche formale Penfum verlangt, je gleicher, defto beffer. Je straffer der Ausbilder als das an sich ja gerade burch die ftändige Wiederholung leicht zur rein mechanischen Gewohnheitshaltung neigende Vorbild des Refruten immer wieder durch fein Beisviel erzieht, desto schneller wird das zivile Individuum jur foldatischen Perfonlichfeit. Die foldatische Derfonlichkeit, die aus Drill, Dred und Disziplin entfteht, indem das liebe hartnädige Ich fo lange gepeinigt wird, bis es bem ichonen ftarfen Wir weichen muß.

So idrieb ich unter bem Eindruck ber erften acht Wochen in meinem Tagebuch die Erfenntnis nieder: "Wir muffen unfer Ich verlieren, um die foldatifche Perfonlichkeit ju gewinnen. Solbatifche Perfonlichkeit und Zurudsetung bes Ichs ift Sozialismus. So wird bas heer die Schule des Volkes ... Der Mut, alle Bufälligkeiten bes Tages ju überwinden, unterscheidet ben Solbaten von bem Rekruten; für ben Solbaten ift entscheibend, bag nicht erft irgend. ein "Reind im Ernftfalle" fein Sandeln leitet, sondern der Wille, den unmittelbar vorhandenen, jederzeit gegebenen Seind, nämlich bas Gefet ber Trägheit, ju besiegen. Soldat fein beift ben beimlichen Feind im eigenen Charafter, ben wir alle in uns haben, jeden Zag aufs neue niederzuwerfen. Diefer foldatische Trot gegen fich felbft ift aller Be-Schwerniffe herrischer Meifter." (Sch. Br. 2/37 S. 67.)

Ich will Ihnen bier in bem für meine Zeit ohnebin icon langen Brief nun nicht mein Tagebuch abichreiben, aber ich habe in ben erften acht Wochen fein Buch in die Sand bekommen und, ich fage es ohne Rummer, wenig Zeitungen gelefen, allein bas reine Erleben bes täglichen Dienstes und ber folbatifden Mannergemeinschaft gab mir folde Ertenntniffe in mein Tagebuch. Es macht mich fehr froh, daß ich die Möglichkeit habe, Millionen Boltsgenoffen fagen ju durfen, wie groß und tief bas Erleben bes Golbatentums auch ichon in einem Acht-Bochen-Rursus in einer notdürftig, aber liebevoll zur Raferne bergerichteten alten Fabrit fein fann. Und, lieber Freund, Gie tonnen es fich gar nicht vorftellen, welch eine Gelbftsicherheit und rein phyfifche Einfagbereitschaft den einzelnen am Ende eines folden Rurfes erfüllt. Wenn wir gelegentlich von bem Bin und Ber in Spanien hörten, bann ichlugen die Saufte immer wieder wutend und ungeduldig auf den Tisch, wohlgemerkt, nicht beim Bier auf ben Rantinentisch, sondern auf ben mit einer gemeinsam gefauften neuen Bachstuchbede verschönten Tifch ber fehr nüchternen Stube 67.

Was ich aus bem ersten Kursus von der Aufgabe bes eigenen Ichs geschrieben habe, das findet nun in dem zweiten Ausbildungskurs als "Ufa" und "Stubenältester" eine Fortentwicklung, die nicht weniger wichtig und wertvoll ist. Denn schon diese allererste Stufe des "zeitweiligen Vorgesetzen" er-

forbert ein gutes Gefühl dafür, wieweit das soldatisch geläuterte, unpersönliche Ich des Untersührers
nun mit dem persönlichen Wir der Stubenkameradschaft in täglich neue, siedzehnstündige Beziehung
gebracht wird. Fünfzehn erwachsene, alle aus
einem festen Beruf kommende Männer auf einer
Stube täglich auch außerdienstlich in eine Richtung
zu bringen, ist nicht immer leicht! Wir sprechen
heute oft und viel von Menschensührung. Ihre Elementarerkenntnisse, das Abe der Menschenführung,
erlernt sich am besten in der Kaserne. Und das gilt
nicht viel weniger für soziale Probleme unserer Zeit.

Go feben Gie wohl aus meinem Schreiben gur Benuge, mit welcher nicht allein ichlechthin militärifchen Begeifterung ich mich vom Reichsamt aus Berlin in die Stube 67 in der ehemaligen Zigarrenfabrif am Rande ber gefegneten Wetterau verfegen ließ. Ginige Rameraden überlegen ernftlich, ob fie nicht gang babei bleiben und den Zivilberuf fahren laffen follen. Dazu ift feinem in ber Rompanie etwa bier geraten worden oder überhaupt die Rede gewefen, lediglich bas Erlebnis bes Rurfes und bagu die Tatfache, daß nicht nur einer unferer Feldwebel, sondern alle unsere Offiziere, es find nur bewährte Rriegsoffiziere, meift mit bem Ehrenzeichen mehrfacher Verwundung, ein zumeift erheblich geruhsameres Privatleben mit dem grauen Rod vertauscht haben. Liegt nicht allein in diefer Zatfache ber ftartite Beweis für den Wert und die Wichtigkeit der E.-Formationen neben ben "Aftiven"?

Aber bas beste ift, Sie fragen nicht länger, fondern vertaufchen felber einmal wenigstens ben Jahresurlaub mit einem 3wolf-Wochen-Rurfus, bann wird Ihnen vieles flar, und überdies - Sie glauben gar nicht, welch eine große Wohltat man als an ben Schreibtifch gefesselter Mensch bamit feinem geduldig jum Gigen breffierten Buroforper bereitet, wenn man fich hier einmal wochenlang "austoben" barf. Mir febenfalls graut es icon wieder vor bem Schreibtischfeffel, und zwar min. bestens ebenso ftart, wie Gie bort in Ihrem Umt bem trügerischen Glauben verfallen find, unabkommlich ju fein. Alfo, lernen Gie bier bei ben "Preugen", wie wir uns alle mit bem Gebanten pertrauf machen muffen, einmal abkommlich zu fein. In diesem Sinne gruße ich Sie berglich mit Bitler Ihr Woweries.

# Fragen und Untworten

Frage: Behört ber Rreisabichnittswalter bes MG.= Lehrerbundes jum Stabe bes Amtsleiters bes Rreifes?

Untwort: Der Rreisabichnittsmalter, ebenfo der Rreis. unterabschnittswalter, gehören jum Mitarbeiterstab des Rreiswalters des N S L B., der in Personalunion Leiter des Amtes fur Erzieher im Rreis ift.

Frage: Bat eine Parteigenoffin neben bem Parteibeitrag auch ihren BDM.=Beitrag ju gahlen?

Untwort: Im Parteibeitrag einschließlich bem Beitrag gur hilfstaffe find Beitrage fur bie Gliederungen ber MSDAP. ebenfo Beitrage für angeschloffene Berbande nicht enthalten. Der Beitrag für den BDM. muß alfo mahrend ber Bugehörigfeit ju biefem entrichtet werben.

Frage: Muffen Parteigenoffen ober Parteianwarter, bie als Angehörige ber Erfahreferve und Candwehr ihren attiven Wehrbienft ableiften, ihre Parteibeiträge weiters bezahlen?

Untwort: In Erganzung ber Antwort, die im GB. 10/38 vom Sauptorganisationsamt gegeben murbe, gilt auf Grund einer fpater ergangenen Anordnung bes Reichsschanmeisters folgendes: "In Abanderung früherer Bestimmungen ordne ich an, daß Angehörige ber Referve, Erfahreserve und Landwehr bei Ableistung ihres Wehrbienftes mahrend biefer Zeit ihre Mitglieds- und Silfe-faffenbeitrage zu bezahlen haben. Diefe Neuregelung ift durch die Tatsache bedingt, daß die Ableistung des Wehr-dienstes bei der Luftwaffe und bei der Kriegsmarine sich für Angehörige ber Referve auf einen langeren Zeitraum als 8 Wochen erftredt."

Der Reichsschapmeifter hat weiter folgende Bestimmung getroffen:

. Parteigenoffen und Parteianwarter, beren Samilien bei Ableistung des Wehrdienftes die übliche an fich geringe Familienunterftugung beziehen, find grunbfaglich von ber Beitragszahlung mahrend biefer Zeit befreit.

Die Befreiung von der Beitragszahlung barf jeboch nur auf Antrag gewährt werden. Der Antrag ift entsprechend zu belegen."

Frage: Gilt die Dienftzeit bei ben GG.-Berfügungstruppen, GG.=Zotentopfverbanden und ber GA.=Gtandarte "Feldherrnhalle" als Wehrdienft?

Untwort: Alle biefe brei Berbande nehmen für fich eine gefonderte Stellung ein. Gemeinsam ift bie Dauer ber Dienstzeit von vier Jahren und die Bedingung, bag die Manner vorher ihrer Arbeitsbienstpflicht genugen. Die An-Manner vorger ihrer arbeitvolenftpfitigt genngen. Die angehörigen der SA. Standarte "Felbherrnhalle", deren Ebef Generalfeldmarschall Göring ist, befinden sich 3. 3t. im Wehrdienst. Infolge der bevorstehenden Ausgliederung der SA. Standarte "Felbherrnhalle" aus der Wehrmacht wird der Dienst in ihr ab 1. April 1939 nicht mehr als Wehrdienstenden Ausgliederung ber Belbherrne gerechnet. Der Dienft in der Gal. Standarte "Feldherrnhalle" wird fur die Zeit vom 20. Juni 1938 bis jum 31. Marg 1939 als Wehrdienft angerechnet. Die Dienftzeit bei ben GG.-Berfügungstruppen gablt als Behrdienft. 3m Begenfan bagu muffen die Manner ber GG.-Lotentopfverbanbe noch bei ber Behrmacht ihre Behrpflicht ableiften. Die GG. Totentopfverbande find weder Behrmacht noch Polizei, fie fteben dem Subrer gu befonderen Aufgaben gur

Frage: Kann ein Wehrmachtsbeamter ein Amt in ber Partei übernehmen und fich an beren Beranftaltungen beteiligen?

Untwort: Den Wehrmachtsbeamten ift es gestattet, als Politische Leiter ein Amt in ber Partei gu befleiben. Er bedarf dagu jedoch ber Genehmigung feiner vorgefesten Dienft. ftelle, die diefe in ben gallen verfagen tann, in welchen ftarte bienftliche Inanspruchnahme eine aftive Zätigfeit in ber Partei unmöglich macht. Darüber hinaus ift es von feiten bes Oberkommandos ber Wehrmacht erwunfcht, bag bie Wehr= machtsbeamten, soweit es ihr Dienft irgend julagt, fich be-fonders rege an ben Beranstaltungen der Partei beteiligen.

Frage: 3m "Schulungsbrief 2/38, Seite 77, murde auf Grund anderer Quellen erwähnt, bag bas ehemalige Kaifer-Alexander-Garbe-Grenadier-Regiment Dr. 1 in ben fritischen Rovembertagen 1918 ju ben roten Meuterern übergelaufen fei. Da die Auffaffungen hierüber verschieden find, wird um Rlarftellung gebeten.

Untwort: Das aftive Meranderregiment befand fich in der fraglichen Zeit hinter der Westfront in ber Gegend von Aachen. Das Ersasbataillon in Berlin war am 9. November auf Wache und hat in allen Teilen seine foldatische Pflicht bis über ben Zusammenbruch ber faiferlichen Regierung hinaus erfüllt. Die bamals aufgefommene Auffaffung, Meranderregiment fei ju den roten Meuterern übergelaufen, murde burch eine Magnahme bes roten Stadt. tommandanten hervorgerufen, der irgendwelche roten Meuterer anwies, fich mit Uniformen aus ben Rammerbeftanden Raifer-Alexander-Garde-Grenadier-Regiments Dr. einzufleiben.

Frage: War ber frühere Reichstangler Theobald von Bethmann Sollweg Logenbruber?

Antwort: In einer Arbeit: "Die Urheber ber Dittate von Verfailles und St. Germain – Juden, Freimaurer und politissierende Kirche", die im "Schulungsbrief" 3/38 erschienen ist, wurde der bekannte Reichskanzler Theo-bald von Bethmann Hollweg auf Grund entsprechender Onellenangaben als Halbiude und Freimaurer bezeichnet. Die Behauptung ist sachlich unzutreffend bzw. nicht nachweisbar — von Bethmann hollweg war weder Halbiude, noch gehörte er einer Loge an -, aber burchaus verftandlich.

Bethmann Sollweg hat mahrend feiner Amtstätigfeit als Reichstanzler eine Politit getrieben, die von einem berart fubifch-freimaurerifchen Geift getragen war, bag man feicht ju ber Unnahme getrieben murbe, bag ber Trager biefes politischen Gebarens nicht nur geiftig und ber verhängnisvoll inftinktlofen Saltung nach, fondern auch tatfachlich ber judifchen Welt angehört haben muffe.

# Das deutsche Buch

Dr. Dichard Donnevert:

"Wehrmacht und Partei"

Berlag von Johann Ambroffus Barth, Leipzig, 188 Seiten, Preis 6,00 MM.

Preis 6,00 RM.
Eine besonders beachtliche und sehr empsehlenswerte Neuserscheinung. Bor allem bietet die tiesgründige Arbeit des Karteigenossen Dr. Donnevert wertvolle Ausschließe, wie das zum Teil in dem Donnevert-Artifel des vorl. Sch. Br. zum Ausdruck tommt. Das preiswerte Buch ist besonders geeignet, die Beziehungen zwischen Heimatsortgruppen und aktiven Soldaten, Politischem Leiter und Offizier, Eiternhaus oder Kaserne zu sestigen und zu vertiesen.

Dr. hans Widmann:

"Bormilitärifde Ausbildung, Frantreich . Italien - Comjetunion"

105 Seiten. Hanseatische Verlagsanstalt. Das Mert gibt eine eingehende Darstellung der Entwidlung der vormilitärischen Ausbildung in diesen Ländern. Es zeigt das System der verbandsmäßigen freiwilligen Berfassung in Frank-

reich, die staatlich zwangsmäßige Form in Italien und die auf die Idee des Klassenkampses und der Weltrevolution abgestellte Ausbildung der bolschewistischen Jugend.

### 3. Benoift-Medin:

Geschichte bes beutschen heeres seit bem Waffenftillftanb"

Umfang 270 Seiten, 6 Karten. Preis 7,50 MM. Berlag von Dietrich Reimer, Berlin 1939.

von Dietrich Reimer, Berlin 1939.

Das Buch von Benoitk-Mechin ist das beste, das von einem Ausfänder über die deutsche Wehrmacht geschreben wurde. Mit einer glänzenden Sprache schildert der Berfasser die Entwicklung der deutschen Wehrmacht von der letzten Khase des Weltkrieges an. Soweit es für einen Ausländer iderbaupt möglich ik, verlucht er den Ereignissen gerecht zu werden. Es ist klar, daß sein Urteil nicht immer dem deutschen enkspricht. Dem Berfasser kand auf Grund seiner früheren Tätigseit (u. a. jahrelanger Aussenhalt in Deutschland als Dolmetscher bei der Rhein-Besagungsarmee und in Oberschlesse eine gute Kenntnis der deutschen Eerdatnisse und ein reichhaltiges Material zur Berfügung. In besonders eingehender Weise beschäftigt sich Benoist-Mechin mit dem deutschen Generalkab.

# Schrifttum zum Programmpunkt 22

Aus der Rulle des Schrifttums auf wehrpolitischem Gebiet bringen Aus der Fülle des Schrifttums auf wehrpolitischem Gebiet bringen wir nachstehend eine gebrängte Jusammenstellung der Literatur zum Programmpuntt 22 der NSDAB, die im grundsählichen als erweitertes Quellenmaterial zu den Beiträgen der vorliegenden, auf 64 Seiten verkärften Folge anzusehen ist. Die Ausstellung erhebt beshalb feinen Anpruch auf Vollkändigkeit des mitstärische Fragen behandelnden und hier zu verzeichnenden Schrifttums. Es ist aus Raumgründen leider nicht möglich, das hier zulammengestellte Schrifttum einzeln zu behandeln, jedoch ist die Ausammenstellung als Empfehlung der gesunten Werte zur Vertiefung der Gedanken des Programmpunttes 22 aufzusassen. Aus demielden Grunde war es richt möglich, die Literatur über den Neistregemitanzussühren. Wir verweisen auf die beiden Folgen 11 und 12 1937.

Abolf hitler: "Mein Kampf"

190.—194. Auflage Band I. Rapitel 5, Seite 182 — Rapitel 10, Seite 297, 298, 305 bis 308 — Rapitel 11, Seite 326, 327 — Rapitel 12, Seite 365, 366, 318.

306, 318. **Band II.** Rapitel 1, Seite 417, 418 — Kapitel 2, Seite 456, 457, 476 — Rapitel 7, Seite 550 — Kapitel 9, Seite 596, 597 — Kapitel 10, Seite 447.

### Das Bermachtnis großer Golbaten

v. Clausewig, R.: "Vom Kriege" 743 Setten Brets 6,50 RM. Schaufuß, Leipzig 1935.

v. Clausewih, K.: "Vom Kriege" Um Beraltetes gefürzte Ausgabe. Hrsg. v. Cochenhausen. 727 Seiten. Preis 6,50 AM. Insel-Verlag 1935.

U. Clausewis, K.: "Strategie"
Aus dem Jahre 1804 mit Zujägen von 1808 und 1809. 90 Seiten, Preis 4,80 RM. Hanseat Berl.-Anst., Hamburg 1937.
v. Mehsch: "Elausewiß: Katechismus"
Preis —,99 KM. (S. auch Sch.-Ar. 10 1936, Seite 370.)

v. Cochenhausen, Fr.: "Gneisenau - Seine Besbeutung in ber Geschichte und fur bie Gegenwart" Mit zwei Bilbern und 31 Stiggen 7,- RM.

"Gneisenau. Briefe" Ausgew. u. eingel. v. E Bogen-hart. 78 Seiten, Preis - 30 RM. Langen/Müller, München 1937. Schumacher, E.: "Scharnhorft und fein Wert" 62 Seiten, Breis 1,60 RM. Diederichs, Jena 1935.

Dahms, Rub.: "Blücher, ber Maricall Bor-wärts" 262 Seiten, Breis 7,80 RM. R. Hobbing, Berlin 1935. "Bon Sharnhorft zu Schlen. Breis 7,80 M.W. K. Hodding, Berlin 1938.
Julgest, von Fr. v. Cochenhausen. 100 Jahre preußisch-deutscher Generalstab. Mit 8 Tafeln und 21 Stizzen. 332 S., Preis 15.— RM. Berlag Mittler, Berlin 1933.

"Graf S. v. Moltte, preuß. Generalfeld.

marichall" freg. von E. Ressel 29 Seiten, Breis -,40 RM. Sstergaard, Berlin 1936. v. Boetticher, Frbr.: "Graf Alfreb Schlieffen" Sein Werben und Mirten. 45 Seiten, Breis 3,— R.M. Schlieffen-Berlag, Berlin 1933.

"Albr. v. Roon" Grsg. von Frhr. Rübt v. Collenberg i. B. m. fr. Thimme. Dentwürdigleiten Preis 9,— RM.

Lubendorff, E .: "Meine Kriegserinnerungen 1914/18"

Band I. Mit Stizzen und Plänen. Preis 21,60 RM. Band II. Urfunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tätigleit 1916/18. Preis 12,60. Bd. III Ariegsführung u. Politit. Preis 9,— RM. Ludendorff, E.: "Der totale Krieg" Preis 1,50 RM. und 2,50 RM.

Lubenborff, E .: Mein militärifcher Berbegang" Blätter ber Erinnerung an unfer stolzes heer. 189 Setten, Kreis 4,— RM. Alle drei Werke im Ludendorff-Berlag, München 1933. Ludendorff, E .: "Meine Kriegserinnerungen" Boltsausgabe. 219 Seiten, Breis 3,— RM. Mittler, Berlin 1936.

"Paul v. Hindenburg" Irsg. von Fr. Endres. Brief, Reden, Berichte. Mit 8 Bildtafeln u. 6 Zeichnungen. 196 S. Preis 2.40 RM. u. 3,60 RM. Langewiesche-Brandt, Ebenhausen 1934. "Aug uft v. Macken sen sen Beard, von W. Foerster. Briefe und Ausseichnungen des Generalfeldmarschalls aus Krieg und Frieden. 414 S. Preis 6,50 KM. Bibliogr. Inst., Leipzig 1938.

Klechsig, D.: "Madensen Ben"
Ein General rettet seine Armee Madensens Durchbruch zur heim General rettet seine Armee Madensens Durchbruch zur heimat. 188 Seiten, Preis 4,80 RM. Stalling, Oldenburg 1936. v. Grote, Hans Henning, Frhr.: "Seedt" Der wunderbare Weg eines heeres. 94 Seiten, Preis 2,80 RM. Thiemann, Stuttgart 1937.

"Generaloberft H. von Seekt" Ein Erinnerungsbuch, Unter Mitwirtung von W. Foerster. Mit 7 Bilbern. 78 Seiten, Preis 2,50 RM. Mittler, Berlin 1937.

Scheer, R.: "Bom Segelichiff jum U. Boot" Die Lebenserinnerungen bes Siegers vom Stagerrat. Mit vielen Abb. und Kin. 277 Seiten, Breis 6,80 RM. Quelle & Meyer, Leipzig 1936.

v. Einem, R.: "Erinnerungen eines Solbaten" 1853 bis 1933. Mit einem Bild. 191 Seiten, Preis 4,80 RM. R. F. Koehler, Leipzig 1937.

v. Tirpig, A.: "Erinnerungen" (bt. Denfwürdigfeiten). Bolfsausgabe (getürzt). Preis 3,15 RM. Müller-Eberhard, B.: "Zirpis" Dollar und Bölfer-tragodie. Großadmiral von Tirpig ein Opfer unserer Reichs-feinde. 254 Seiten, Preis 4,50 RM. G. Rummer, Leipzig 1936.

Scheibe, Mb.: "Eirpit" Preis 1,20 RM. Colemann, Leipzig.

v. Trotha, Ab.: "Großabmiral v. Tirpis" Flottenbau und Reichsgebanke. Mit einer Zettafel. 181 Setten, Preis 2,85 RM. Korn, Breslau 1932.

"Abmiral v. Trotha" Hrsg. von B. von Largen. Berjönliches, Briefe, Reben und Aufzeichnungen. 1920—1937. 207 Seiten. Preis 3,60 RM. Werned, Berlin 1938.

Gengler, Ludwig F.: "Rubolf Berthold" Sieger in 44 Luftichlachten, erschlagen im Bruderkampf Deutschlands Freiheit. Mit 21 Bibtafeln. 170 Seiten, P 3,80 RM. Schlieffen-Berl., Berlin 1934.

"O. Boelde" Freg. von Ihs. Werner. Der Mensch, ber Flieger, ber Führer ber bisch. Jagdssliegerei. Ein Lebens- und Helbenbuch, aus seinen Briefen gestaltet. Mit 28 Bilbern u. 4 Kartenstizzen. 225 Seiten, Breis 2,85 RM. K. F. Roehler, Leipzig 1932.

Immelmann, Mar: "Der Abler von Lille" Eines Fliegers Werbegang und Erfüllung Mit 26 Bilbern und 2 Kartenftigen. 182 Setten, Preis 2,85 RM. K. F. Roehler, 1934.

"Manfred Freiherr von Richthofen"
Der rote Kampflieger. Mit einem Bormort von hermann Göring. 261 Seiten, Breis 2,85 RM. Dt. Berlag, Berlin 1933. Eingel. u. erganzt v. Bolto Frft. von Richthofen

v. Nichthofen, A. Freifrau: "Mein Kriegstagebuch" Die Erinnerungen ber Mutter bes roten Kampffliegers. Mit 32 Bilderieiten. 195 S., Preis 4,80 RM. Dt. Berlag, Berlin 1937.

Bebbigen, Otto: "Unfer Geebelb Bebbigen" Gein Leben und feine Taten. Mit vier Bisvern. 96 Seiten, Preis 1,— RM. DreisTurme-Berlag. Berlin 1933.

Decker, Will: "Kreuze am Wegezur Freiheit" Ein Ehren- und Gedächtnisbuch. 159 Seiten, Preis 4,80 RM. Koehler & Amelang, Leipzig 1938.

Nickel, Dr. B.: "Bon ben Taten ber Tapfersten" 100 Kampsberichte v. Inhabern d. Preuß. Goldenen Militärs-Berdiensttreuzes, Mannschafts-Bour le mérite. 294 Seiten, Preis 4,80 RM. Bernard & Graese, 1938.

"Bille und Tat" Bearb. Fr. v. Cochenhaufen. Hrsg. v. Reichsluftfahrtministerium. Ein Buch zur Nacheiserung für die deutsche Augend. 277 Seiten. Preis 2,75 KM. und 3,25 KM. Riegler, Berlin 1936.

Wiftet, Br. S.: "Manner" Ein Buch des Stolges 94 Seiten, Breis 2,80 RM. Berl. Franch, Stuttgart 1938

Rohlhaas, Wilh: "Führer und Solbaten in ber großen Kriegsgeschichte" 119 Seiten mit Stigen, Preis 2,40 RM.

# Wom Werben bes Boltsheeres

Bled, Otto, B. Müller-Loebnin u.a.: "Das beutiche Behrwefen in Bergangenheit und Gegenwar f. Mit Bilbern. Preis 20,— RM. Konradin-Berlag, St. (Ausl. durch Rüfter & H., E.) 1936. Bled, Otto, W. Müller-Loebniz u. a.: "Ehrenmal des un sterb lich en deutschen Goldaten"
zwei Bände mit über 1000 Abb., 12 Tafeln auf Kunstdruckpapier und 40 Tiesdrucktaseln. Preis 35,— RM. und 40 Teipridtageln. Preis 30,— RM.
Schmidt, E. u. Hein: "Wom germanischen Heersbann zum Wolfsheer Abolf Hitlers"
Gesch. b. Heerweiens von der Germanenzeit bis zur Gegenwart. Die Wehrmacht des Dritten Reiches. 96 Seiten, Preis 1,40 RM.
haulen Berl.-Gel.. 1936.
v. Frauenhold, E.: "Deutsche Kriegs- und Daulen Berl. Gef., 1936.
v. Frauenholz, E.: "Deutsche Kriegs- und heeres geschichte"
In den Umrisen dargestellt. Mit einer sarbigen Aberlichtsbarte. Preis 7.— AM. Berlag R. Oldenbourg, München.
Grimm, Friedr.: "Wir sind im Recht!"
Deutschlands Kampf um Wehrfreiheit und Gleichberechtigung. I Setten, Preis —.80 AM. Junter & Dünnhaupt, Berlin 1935.
Schmitthenner: "We ehr ha ft und her?"
Die Deutsche Wehr v. d. Ansängen bis zur Gegenwart. 200 Setten mit 87 Abb. Breis 4.— RM., brosch. 3.— RM. 3. Belg, Langensalza 1934.

Runge, P. g.: "Soldatifde Gefdicte ber Deutiden" "Deutide Rulturbuchreibe". Berlin. Rerlag Deutsche Rusturbuchrethe", Berlin, Berlag Franz Ger Nadf., G. m. b. 5., 338 Setten. Runges Buch ist teine trodene Zusammenreimung geschichtlicher Tatsachen, sondern eine lebendige Schilderung deutschen Soldaten

"Deutsche Beeresgeschichte" Hrsg. von R. Linnebach, 403 Seiten, Preis 8,— RM. hanseat. Berl.-Anst., hamburg 1935.

Heffe, K.; "Aleine Heeres geschichte" Im Banne des Goldatentums. Umriß d. Gesch. d. preuß.-deutschen Heeres seit 1653. 143 Seiten mit Abb. und Kartenstigen. Preis 4,80 RM. Zweite erw. Aufl. Diesterweg, Franksurt 1938.

R .: "Die folbatische Tradition" Beugniffe beutichen Solbatentums aus fünf Jahrhunderten, 187 S. m. 16 Tafeln. Preis 4,80 RM. Diefterweg, Frantfurt 1936.

Heffe, R.: "Solbat und Baterland"
300 Jahre dt. Soldatentums in Wort und Bild b. z. Wehrmacht des Dritten Reiches. 264 Seiten mit 345 hift. Bilddof. und 14 Karten. Preis 18,— RW. Klemm, Berlin 1935.

Maß, Beinrich: "Deutsche Wehr in Bergangen. beit und Gegen war t"
72 Seiten. Preis -, 80 RM. Zentralverlag der NSDUB., 1933.

v. Borde, Rurt: "Deutiche unter fremben gabnen" 329 G., Breis 8,50 MM., Schlieffen-Berlag, 1938.

Beise, Alfred: "Sölbner und Solbaten" Der Reg jum Roltsheer. 110 Seiten, Preis 3,— RM., Frundsberg-Berlag, Berlin 1936.

Lezius, Mark.: "Borwärts — vorwärts!" Das Buch vom beutschen Landstnecht. 303 Seiten mit 73 z. T. farbigen Abb. Preis 5,80 RM. hesse & Beder, Leipzig 1936.

Lezius, Mart.: "Die Entwicklung des deutschen Heeres von seinen ersten Anfängen bis auf unfere Tage, in Uniformtafeln" Mit 32 Uniformtafeln v. Herb. Knötel. Preis v. A. 6,85 RM. Berl. f. Militärgeschichte und dt. Schriftt., 1936.

Lezius, Mart.: "Eloria — Wiktoria" Drei Jahrhunderie deutsches Soldatenleben. 237 Seiten mit 16 farbigen Abb. und 32 Taselbildern: Preis 6,— AM. Scherf, Berlin 1937.

"Shidfalsichlachten der beutschen f d i d tell

Frj. von H. Härlin, W. Gurlitt und E. Kabijch. Leuthen, Leipzig, Sedan, Tannenberg. 190 Setten mit 8 Karten u. 4 Tafeln. 3 Aufl. Franch, Stuttgart 1934. Preis 4,80 RM.

"Schidfalsschlachten ber Bölfer" freg. von Fr. v. Cocenhaufen. 239 Seiten mit 23 Kartenstiggen, Preis 5,80 RM. Breitkopf & Härtel, Leipzig — Dt. Berl. f. Bolitit und Wirtschaft, Berlin 1937.

v. d. Bergh, M.: "Das beutiche heer vor bem Beltfriege"
222 Seiten, Preis 4,20 RM. Sanssouci-Berl., Berlin 1934.

Förfter, Wolfg.: "Aus der Gedantenwertftatt bes beutschen Generalstabes"
151 Seiten mit 5 Kartenstigen, Breis 5,85 RM., geb. 7,20 RM.
Mittler, Berlin 1931.

Lauts, Jan: "Deutsche Wehrfibel" Mit rund 100 Bilbern v. E. Dölling. 135 Seiten, Preis 2,50 RM. Staadmann, Leipzig 1936.

"Darftellungen aus ben Machfriegsfämpfen beutscher Eruppen und Freikorps 1918/23"
hoft 1: Die Rüdführung des Ostheeres 1936. Preis 3,55 RM.
hoft 2: Die Rämpse im Baltitum. 1938. 208 S. Breis 4.— RM.
hoft 3: Der Ausgang des Baltikumunternehmens. Preis 5,— RM.
hoft Mittler, Berlin.

Freund, Mich .: "Bon Berfailles jur Behr.

freiheit"
Die Wiedererstehung Deutschlands als Großmacht. Eine Geschichte des Kampfes um Abriltung und Gleichberechtigung im Iahre 1934/35 in Dokumenten. 180 Seiten, Preis 5,20 MM. Essent Berl.-Anstalt., Essen 1936.

v. Dergen, F. B.: "Die beutschen Freitorps 1918 bis 1923" 3. Aufl., 515 Seiten mit 100 Abb. auf 60 Bib. b i s 1923" 3. Aufl., 515 Seiten mit 100 Abb. auf 60 Bilb]., Preis 12,— RM. Brudmann, München 1938

"Deutsche Solbaten" freg. von Sans Roben. Bom Frontheer und Freikorps über die Reichswehr jur neuen Wehrmacht. 268 Seiten, Preis 19,50 RM. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1935.

Luge, Bittor: "Behrmacht und politisches Solbatentum" 24 Geiten, Rreis -,20 RM. Zentralverlag ber RSDAB., Frang Sher Racht., München-Berlin.

Stellrecht, S .: "Die Behrerziehung ber beut. ich en Jugenb" 153 Seiten, Preis 2,85 RM. Berlag Mittler, Berlin 1938.

Stellrecht, h.: "Solbatentum und Jugenbertuchtigung" 23 Seiten, Preis -,80 MM. Berlag Junter & Dunnhaupt, 1935.

Ranser, 28.: "Die nationalpolitische Bedens tung ber Wehrmacht"
41 Seiten, Preis 1,— RM. Hanseat. Berl.-Unst. 1937.

Jost: "Die wehrpolitische Revolution des Mationalfozialismus"
39 Seiten, Preis -,80 RM. Sanfeat. Berl.-Anft. 1936.

v. Wedel, S., Major b. G .: "Wehrerziehung und Bolfbergiebung" 60 Seiten, Breis 1,— RM. hanseat. Berl.-Anstalt hamburg, 1938. v. Bebel, S., Major b. G .: "Das großdeutsche

Beer" Preis -,80 RM. v. Bedel, h., Major d. G.: "Pflichten des deut-

v. Mehfch, h.: "Schlummern de Wehrfräfte" Reue sold. Blidfelder. 217 Seiten. Preis 4,50/5,50 RM. Stalling, Oldenburg 1935.

hierl, Ronft .: "Gedanten über Erziehen und Buhren" 16 Geiten, Breis 0,40 RM. Bentralverlag ber MSDAB., Munchen-Berlin.

Wolfmann-Leander: "Soldaten oder Militärs"
175 Seiten, Breis 4.— RM. 3. 3. Lehmanns Berlag 1935.

Beniger, Erich: "Behrmachtserziehung und Kriegserfahrung"
320 Seiten, Breis 7,20 RM., Berlag Mittler, Berlin.

Sahn-Butry, Jürgen: "Das Buch vom deutichen Unteroffizier" 271 Seiten mit 79 Zeichnungen von Fr. Koch-Gotha und R. H. Roederer, Preis 4,88 RM. Berlag B. Frank, Berlin 1937.

Schleich, B.: ,,Wehrgedante und Staat"
Wehrfähigkeit, thre nationalökonomische und soziologische Bebeutung. 197 Seiten, Preis 7,80 RM. Bowindel, heidelberg 1934. Weberstedt, Hans: "Was die deutsche Jugend vom Wehrdienst wissen muß" Schroedels vaterländische Reihe: "Mein Bolt" 18. 59 Seiten mit Zeichnungen Preis—,60 RM. Schroedel, Halle 1936.

"Bom Befen und Wert der allgemeinen Behrpflicht"

Bearbeitet u. jusammengestellt v. M. Müller-Loebnig. 196 Seiten mit 18 Tafeln, Preis 6,50 RM. Berlag Riegler, Berlin 1936.

Lehmann, Otto: "Solbaten von morgen" Bom Jungvolf jum Waffenträger. 174 Seiten, Preis 3,80 RM. Stalling, Olbenburg 1937.

Utermart, G .: "Der Beg jum wehrhafter Deutschen" 174 Seiten, Preis 1,90 RM. Berlag Mittlez, Berlin 1934.

holm, Morb .: "Ich werde Goldat!" Alles Wissenswerte vom Beer sur ben wehrplichtigen Deutschen 86 Seiten, Preis 1,— RM. Brosched, hamburg 1936.

Hellmer, H.: "We brwirtsch aft" Ras jeder von ihr wissen muß! 62 Seiten mit Abbildungen, Preis—,50 RM. Rödiger, Berlin 1936.

Thomée, Er .: "Die Laufbahnen in der Behr = macht" Seer Rriegemerine Quit m ach t'' heer, Kriegsmarine, Luftwaffe und Anh.: Reichsarbeitsdienft. 78 G., Preis 1,50 RM. C. Bath & Co., Berlin 1936. Foertsch, Oberst: "Der Offizier der deutschen 2Behrmacht" 93 Seiten, Preis 2,50 AM. Militär-Berlag R. Eisenschmidt, Berlin 1939.

Foertich, Oberft: "Kriegstunft heute und morgen" 260 Seiten, Preis 6,50 RM. Zeitgeschichte-Berlag Wilhelm Andermann, Berlin 1939.

Beniger, Erich: "Wehrmachterziehung und Rriegserfahrung" 320 Geiten. Mittler, Berlin 1938. Cohrs, Wilh. Heinr.: "Soldat im Dritten Reich" 46 S., Breis —,50 RM., Zentralverlag der ASDUB., München-Berlin 1938.

Schnell, Fris: "Das Untlit ber Behrmacht" Suchsland, Martin, Giefe: "Der Soldat im neuen Reich" 159 Seiten. Ofterr. Berl.-Gef. M. D. Grob, 1936.

"Dienft bei ben Waffen" Schriftenreihe je -,80 RM. Berl. 3. Dette, Leipzig 1937.

# Erlebnis- und Bilbbucher aus der Wehrmacht

Ein Buch vom neuen Beer" Julgeft. von Cg. Snibt, 172 Ceiten mit 110 Abbildungen, Breis 4,80 RM. Frandh, Stuttgart 1937. Burchart, Mar: "Ein Bilbbuch vom nenen heer" Mit etwa 140 Abb. Breis 4,80 RM. "Baffenträger ber Nation" hrsg. v. Reichstriegsministerium. Ein Buch ber beutschen Behremacht für das deutsche Bolk. 145 Seiten, Preis 3,50 MM. Verl. Dr. Riegler, Berlin 1935.

"Un fere deutsche Wehrmacht" Hegen v. H. Hoerich 185 Bildbotumente aus heer, Kriegsmarine u. Luftwaffe. 96 Seiten, Preis 2,85 RM. Zeitgesch., Berlin 1935.

"Marich für Großdeutich land" preis 2,00 Auf. Jetten 1830. "Marich für Großdeutich land" prese von Hanns Krhr. v. Cfebed. Mit 76. Abb. vom Marich der Bayer. Oltmark-Division nach Wien. 64 Seiten, Preis 1,60 KW. Gauverlag Bayr. Oltmark, 1938.

Teste, h.: "Zehntaufend Mann, bie jogen ins Manöver" Gin Erlebnisbericht. 62 Seiten, Breis -,90 RM. Boggenreiter. Botsdam 1936. Gin Erlebnisbericht. 62 Geiten, Preis

Bendt, Sans: "Stube 1 1 8" Ein heiterer Tatfachenbericht aus dem Leben der neuen Refruten. 164 S., Preis 2,50 RM. Berl. "Die Wehrmacht", Berlin 1937.

# Die Wehrmacht Großbeutschlands

### 1. Das Beer

"Jahrbuch des deutschen Beeres" Herausgegeben von Major v. Medel. 182 Seiten mit 105 Aufn., Breis 3.— RM., Berlag Breitkopf & Härtel, Leipzig 1939. "Die Führungstruppe der Wehrmacht". Die Kührt nacht" Die Rachrichtentruppen in Krieg und Frieden. herausgegeben von Hume. 198 Seiten mit 28 Abb. auf Tafeln und 5 Stiggen, Breis 5,80 RM., Union, Stuttgart 1937.

v. Schell, A.: "Rampf gegen Pangerwagen"
142 Seiten, Berlag Stalling, Oldenburg 1936.
hein, Mar: "Rampfesformen und Kampfesweise der Infanterie" Sammlung Gölchen 712.

Saas, 2B .: "Infanteriebienft . Leriton" 232 Geiten, Breis 1,40 RM., Franch, Stuttgart 1936.

Klingbeil: "Der Pionier" Das große Unterrichtsbuch mit vielen Abb. Breis 6,50 RM. Guberian, Beinr .: "Ich tung! - Panger!" 212 Setten mit 50 Abb. u. 14 Stiggen, Breis 6,80 RM., Union,

Stuttgart 1937. Reibert, Wilh.: "Der Dienstunterricht im Heere". Ein Handbuch f. d. beutschen Soldaten, mit Abb. u. Taf. Ausg. für den Nachrichtensoldaten (einsch. Nachrichtenzüge). Bearb. von E. Grüder. Preis 1,60 RM., Mittler, Berlin 1937.

### 2. Die Luftwaffe

"Jahrbuch ber beutschen Luftwaffe"
Herausgegeben v. H. Schoelbaum. 186 Seiten mit 96 Aufnahmen, Breis Lwd. 3.— AM. Berlag Breitsopf & Härtel, Leipzig 1939.
"Die beutsche Luftwaffe"
Farbtasel d. Dienstgrade, Abzeichen u. Wassenschen. Mit ausse.
u. bebild. Beschreibg. von v. Harbou. 45 Seiten, Preis 0,80 AM.,
Berlag Franch, Stuttgart 1937.

"Die deutsche Luftwaffe" Ein Bildwert. Herausgegeben von Kurbs. Mit Borwort von H. Göring. Preis 3,80 RM.

Schüttel, Lothar: "Fallich irm truppen und Luft. infanterie" 60 S., Breis 2,- RM., Mittler, Berlin 1938.

in fan fer ie" 60 S., Preis 2,— RM., Mittler, Berlin 1938.
"Handbuch der Luftfahrt"
Frez. unter Mitw. d. Reichsluftschrimin., v. Aich. Schulz, Glgl
Mern]. Teuchter und Werner v. Langsdorff. Ig. (f.) 1936.
413 Seiten, Preis 8,— RM., I. F. Lehmanns Berlag, 1936.
Fischer v. Poturzon, Fr. A.: "Luft macht"
Gegenwart und Jutunft im Urteil des Auslandes. 174 Seiten,
Preis 5,80 RM., Berlag Bowindel, 1938.
"Wom Werben deutsche Ein Luerschmitdung des deutschen Flugwesens. 65 S. Preis 4,— RM. Siegismunden Berlag, Berlin 1937.

v. Bülow, Frhr.: "Die Geschichte ber Luftwaffe" Eine turze Darstellung der Entwicklung des dritten Wehrmachtsteils. 2. Aust., 189 Seiten mit Abb., Preis 4,80 RM. Diesterweg, Franksurt 1937.

Ubet, Ernst: "Mein Fliegerleben"
188 Setten, Preis 4,80 RM., Dt. Berlag, Berlin 1935.
"Das Buch von der Luftwaffe"
berausgegeben von Eichelbaum. Preis 3,80 RM., Berlag Bong & Co., Berlin 1937.

Geper, S.: "Deutschlands Luftfahrt und Luftwaffe"

Sammlung Gofden 1107. 145 Seiten, Berlag be Grunter, 1937.

### 3. Die Rriegsmarine

"Jahrbuch ber beutschen Kriegsmarine" Herausgegeben von R. Gadom. 186 Seiten u. 100 Abb., Prets 3.— RM., Berlag Breitfopf & Härtel, Leipzig 1939.

3,— AM, Berlag Breitfopf & Hartel, Leipzig 1939.

"Das Buch von der Kriegsmarine"
berausgegeben von Fr. D. Bulch. 195 Seiten mit 106 Photos,
108 Zeichnungen und 4 Bunttafeln. Preis 5,80 AM., Dt. Berlagshaus Bong, Berlin 1936.

Gröner, Erich: "Die deutschen Kriegsschiffe
1815 bis 1936"
Unter Benutung amtl. Quellen beard., mit 350 Schiffsstizzen.
Preis 10.— AM., J. F. Lehmanns Berl.
Burchark, Mar, u. E. Zeller: "Matrosen, Soldaten, Kameraden"
Ein Bildbuch v. d. Reichsmarine. 127 Setten mit Abb., Preis
Ewd. 4,80 AM., Hanseat. Berlags-Anst., 1936.
Meder-Dröhner. Kutt. u. R. Krodne: "So ist die

Meper-Drobner, Rurt, u. R. Rrobne: "Go ift bie Marine" Kreugerfahrten burch bie Welt ber Reichsmarine. 123 Seiten mit 77 Abb., Preis 2,60 RM. ScherleBerlag, 1934.

Schole, Gerh .: "Die allgemeine Behruflicht in Deutsch land und in der Welt"
70 Seiten (2. Aust. m. d. Best. vom 21. 5. 35), Preis —,80 RM. Hanseat. Berl.-Anst., 1935.

Busch, Fris Otto, unter Mitarbeit von Gerh. Nandow: "Traditionsbuch der Kriegsmarine" 282 Setten mit über 200 Abb., Preis 6,— RM. Lehmanns Berlag, München 1937.

Gabow, N.: "Geschichte ber beutschen Marine" Zweite verb. Aufl. 167 Seiten mit Abb. und Kartenstiggen, Preis 5,60 RM. Diesterweg, Frankfurt 1936.

Rircher, Aler.: "Deutsche fands Flotte"
Die deutsche Marine vom britten Jahrhundert bis zum Dritten Reich. Mit Text v. M. v. Klilinger, 151 Getten mit 71 farbigen Taseln, Preis 12,— RM. Jentralverlag der NSDAP., München-Berlin 1934.

Meurer, Aler: "Seefriegsgeschichte in Um-riffen" Gemacht und Geetriege vornehmlich vom 16. Jahrhundert ab. Mit gahlr. Tafeln, 18 Planen und 12 Karten. Breis 9,— RM.

Welttrieg und Bersailles wurden in den Schulungsbriefen 11/37, 12/37 und 3/38 gesondert behandelt. Insbesondere 11/37 und 12/37 müssen als Ergänzungen z. vorl. Schulungsbrief beachtet werden.

# Bur porliegenben Folge.

Der Beitrag "Kartei und Wehrmacht", auf Seite 86 biefer Folge, wurde dem Werf von Dr. Nichard Donnevert: "Mehrmacht und Kartei", Berlag von Ischann Ambrofius Barth, Teipzig, 1938, enknommen. Der Auffah behandelt das Gelamtverhältnis Kartei/Wehrmacht. Einzelabhandlungen über die Julammenarbeit einzelner Gliederungen mit Teilen der Wehrmacht werden in päteren Folgen des "Schulungsbriefes" gebracht werden. Die Kopfleise zu dielem Artikel führte Krof. Todias Schwahrmacht und der Umschaftler Liebten Krauren lies (Partei), rechts (Wehrmacht) und der Umschaftler im Krenhof der neuen Keichsfanzlei (Eigenaufnahmen des Amtes für Schulungsbriefe).

Die Entwicklung der deut ich en Luftwaße einen Reichsfanzlei (Eigenaufnahmen des Amtes für Schulungsbriefe).

Die Entwicklung der deut ich en Luftwaße (Wehrmacht und Krenhof der neuen Reichsetanzlei (Eigenaufnahmen des Amtes für Schulungsbriefe).

Die Entwicklung der deut ich en Luftwaße (Weitrag Seite 128) stammt aus "Kampf um das Luftwer" — Geschichter Luftfahrt — von ihren Anfängen dis zur Gegenwart in zeitgenössischen Berlichen und Dokumenten. Wilhelm Langewielschen Brandt Verlag, Ebenhausen dei München, Kreis RM. 4.80.

Ju dem Beitrag "Deut ich land se en ach is wurden als Luellen benutzt: "Altgermanische Kulturhöhe" von Gusta Kolfinna, Verlag Kabissich, Leipzig, 1935, und das besonders zu empschlende: K. B. Kunze: "Soldatische Geschichte der KoDAR, Berner "Die deutsche Schulze, Berlin, Jentralverlag der RSDAR, Verenzer "Die deutsche Schulze, Berlin, Jentralverlag der RSDAR, Verenzer "Die deutsche Schulze Serlin.

Die beiden ganzseitigen Allustrationen Seite 37 und 42 wurden nach Vorlagen des Obertommands ber Wehrmacht von B. Schulze.

Die beiben ganzleitigen Illustrationen Seite 37 und 42 wurden nach Vorlagen des Oberkommandos der Wehrmacht von S. Schuize, Berlin, gestaltet.

Berlin, gestaltet.
Das Gemälbe auf der vorletzten Bildseite (Mitte) ist von Elf Eber: "So war Su."
Die Aufnahmen der Bildseiten zur vorliegenden Folge stammen von: Atsantic (1); Hauptarchiv der NSDAK. (1); heeresarchis Botsbam (4); H. Hoffmann (1); Günther Vilz (1); heeresarchis zentrale (1); Niebide (1); Scherl (4); Westbild (2); Nigisch (1); Beder (1).

# Auflage der Februar-Folge über 4,2 Millionen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her aus geber: Det Reichsorganisationsletter – hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Momeries, Mon., München, Barerstr. 15. Fernrus: 59 76 21 (Postsach München 2 BS – Rr. 259), verantwortl. für den Fragekasten: Hauptorganisationsamt der NSDAB., München. Verlag: Franz Cher Nachs., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Zimmerstr. 87—91 (Zentralverlag der NSDAB.). Fernrus: sur Ferngespräch Sammel-Ar. 11 60 71, für Ortsgespräch 11 00 22. Oruck: M. Müller & Sohn KG. Berlin SW 68.

# Soldat im Dritten Keich

Ein Büchlein vom Geist und den Aufgaben unserer neuen Wehrmacht von W. H. Cohrs, schmiegsames Leinen KM. 0,50

> Lt. Erlaß des Sührers vom 21. Januar 1939 wurde die S21. zur



Trägerin der vors und nachmilitärischen Wehrs erziehung bestimmt

Schlachtfelder zwischen Alven und Main

Herausgegeben vom General der Artillerie Walter von Reichenau, Leinen . . . . . . . . . RM. 5,40

# Schrifttum:

Eine braune Armee entsteht

Die Geschichte der Berlin-Brandenburger G21. von F. R. v. Engelbrechten, Leinen RM. 7,80

Männer gegen Schnüffler

Eine Sammlung kampferischer Beiträge aus dem "S2l.-Mann", Kart. . . . R.M. 1,20

Das Jahr der G21.

Schickfal S21.

Die Deutung eines großen Geschehens von Srih Stelzner, Leinen . . . . RMI. 3,-

# Kampfichriften ber Oberften SA. führung:

Band 1: E. V. v. Rudolf:

Der Judenspiegel

Judentum und Antisemitismus in der Welts geschichte, Kart. . . . . . . . . . RM. 0,60

Band 2: E. V. v. Rudolf:

Totengräber der Weltkultur

Band 3: B. Anderlahn:

Geaner erfannt!

Ein Tatsachenbericht vom Leben und Rampf der G2l. 1937, Rart. . . . . RIR. 0,60

28and 5: 21. Sorftreuter:

Sührergestalten aus der deutschen Geschichte

28and 6: 16. Möller:

Seldgraue Sturmvögel

Die Geschichte von Mannern, die den "bour le merite" erhielten, Kart. . . . K. 1,-

mand 7

Die Welt vor der Entscheidung

Vom Kampf der nationalen Erneuerungsbes wegungen Europas, Kart. . . . RM. 1,-

Band 8: Dr. E. Bayer und R. Müller:

Ursprung, Wesen und Sormen der

Leibeserziehung

28and 9

Im Rampf um das Reich

621./Männer erzählen ihre Eriebnisse aus dem Ringen um die Macht im Staate, Kart. R.M. 1,20

25and 10:

G21.4Beist im Betrieb

28and 11:

. . . wurde die Sal. eingesetzt

Politische Soldaten erzählen von wenig beachteten Srontabschnitten unserer Zeit. Kurt. RM. 0,80

28and 12:

Reichstage des deutschen Volkes

28and 13: R. Lennar:

Ramerad, auch du!

Ernstes und Heiteres um das S21./Sportabszeichen, Kart. . . . . . . . RM. 0,60

Bezug durch alle Buchhandlungen!

Zentralverlag der USDAP., Franz Eher Nachf. 8:41, München-Berlin



Titelseite: Zeichnung Hans Schirmer, Berlin / Oben: Ritter und Landsknecht. Holzschnitt von Joh. Wechtlin Anfang des 16. Jahrhunderts

